

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



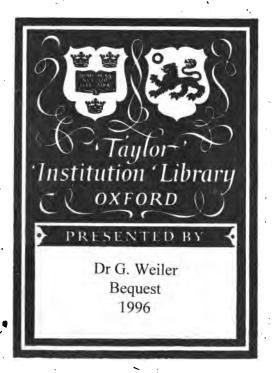

VET GER ITT H 869

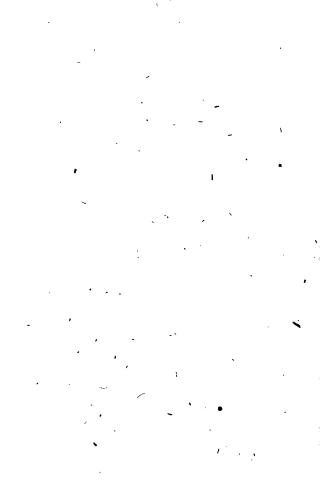

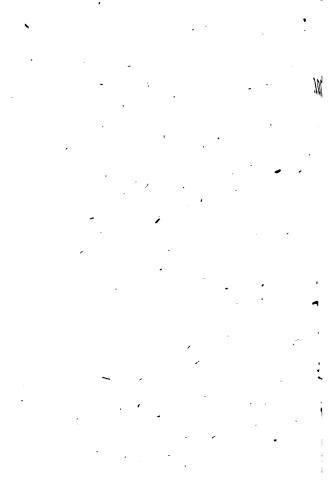

# nachgelassene Werke.

Zwepter Banb.

Stuttgart und Tübingen, in ber 3. G. Cotta'fgen-Buchhanblung.

1852.

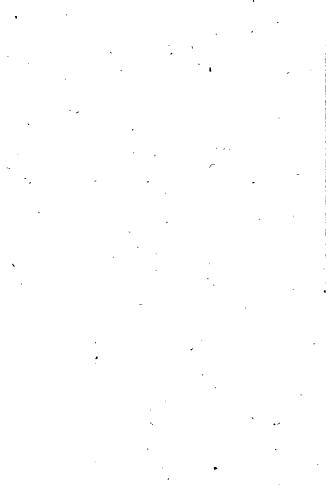

Goethe's

Werte.

Wollständige Ausgabe letter Sand.

3men und vierzigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fchagenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen,
in ber J. G. Cotta's den Buchhanblung.
1 8 3/2.2

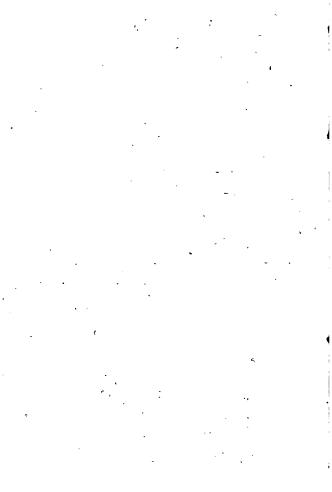

# Inhalt.

- Befchichte, Gottfriebens von Berlichingen mit ber eifernen Sanb, bramatifirt.
- Gos von Berlichingen mit ber eifernen Sand. Schanspiel in fauf Aufgagen. Far bie Buhne bearbeitet.

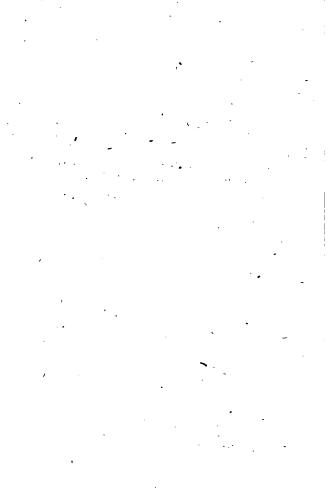

# Geschichte

# Sottfriedens von Berlichingen mit ber eifernen Sanb,

bramatifirt.

Das Unglide ift gefchehn, bas berg bes Boffe ift in ben Roth getreten und feiner ebein Begierbe mehr fabig.

Usong.

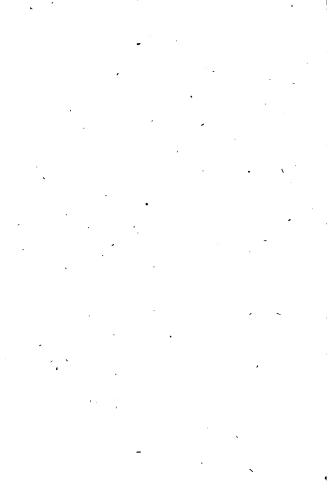

# Erster Aufzug.

# Eine Berberge.

Broep Reiters fnechte an einem Tift, ein Bauer und ein Fuhrmann am andern beim Bier.

# Erfter Reiter.

Trint aus, daß wir forttommen! unfer herr wird auf und marten. Die Racht bricht herein; und es ist bester eine schlimme Nachricht als feine, so weiß er boch woran er ist.

# Bavepter Reiter.

Ich kann micht begreifen wo der von Weisling hingekommen ist. Es ist als wenn er in die Erd geschlupft mare. Su Vershein hat er gestern übernachtet, da follt er heut auf Craischeim gangen fepn, dad ist feine Straß, und da war er morgen früh durch den Winsdorfer Wast gekommen, mo wir ihm wollten aufgepaßt und für's weitere Nachtquartier gesorgt haben. Unser herr wird wild sepn,

und ich bin's felbst, daß er uns entgangen ist, just ba wir glaubten wir hatten ibn schon.

Erfter Reiter.

Bielleichthat er den Braten gerochen; — benn felten baß er mit Schnuppen behaft ist, — und ist einen andern Beg gezogen.

3mepter Reiter.

Es argert mich!

Erfter Reiter.

Du schickt dich fürtrefflich zu beinem herrn. Ich fenn euch wohl. Ihr fahrt ben Leuten gern durch den Sinn und konnt nicht wohl leiden, daß euch was durchfahrt.

Bauer (am anbern Tifch).

Ich fag bir's, wenn fie einen brauchen, und haben einem nichts zu befehlen, ba find die vor= nehmften Leut just die artigsten.

guhrmann.

Nein, geh! Es war hubsch von ihm und hat mich von Herzen gefreut wie er geritten kam und sagte: liebe Freund, sept so gut, spannt eure Pferd aus und helft mir meinen Wagen von der Stell bringen. Liebe Freund fagt er, mahrhaftig es ist das erstemal, daß mich so ein vornehmer herr lies ber Freund geheißen hat.

Baner.

Dant's ihm ein fpig Solg! Bir mit unfern

Pferden waren ihm willfommener, als wenn ihm ber Kaiser begegnet war. Stad sein Wagen nicht im Hohlweg zwischen Thur und Angel eingeklemmt? Das Vorderrad bis über die Are im Loch, und's hintere zwischen ein paar Steinen gefangen. Er wußt mohl was er that wie er sagte: liebe Freund. Wir haben auch was gearbeitet bis wir'n herausbrachten.

# Fuhrmann.

" Dafür mar auch's Trinfgelb gut. Gab er nit jebem bren Albus? Se!

#### Bauer.

Das laffen wir uns freilich jest schmeden. Aber ein großer herr konnt mir geben die Meng und die Kulf, ich könnt ihn doch nicht leiben; ich bin ihnen allen von herzen gram und wo ich sie scheren kann so thu ich's. Wenn du mir heut nit so zugeredt hätt'st, von meinetwegen saß er noch.

# Fuhrmann.

Narr! Er hatte brep Anechte bei sich, und wenn wir nicht gewollt hatten, wurd er uns haben wollen machen. Wer er nur sepn mag, und warum er ben seltsamen Weg zieht? Kann nirgends hintommen als nach Notbach und von da nach Wardorf, und bahin war doch der nächt und best Weg über Crailsheim durch den Winsdorfer Wald gangen.

Erfter Reiter.

Hord!

3mepter Reiter.

Das mar!

Maner.

3ch weiß mohl. Ob er schon ben But fo in's Geschicht geschoben hutte, tannt ich ihn boch an ber Raun: Co mar Abetbert von Weistlingen.

Fuhrmann.

Der Beislingen ? Das ift ein iconer ansehnlicher Berr.

Bauer.

Mir gefällt er nicht; er ist nit breitschultrig und robust genug für einen Ritter, ist auch nur für'n Hof. Ich moge seibst wissen was er vorhat, daß er den schlimmen! Weg geht. Soine Urfachen hat er, denn er ist für einen pfissen kerl betamtt.

Fuhrmann.

Bent Racht ning er in Rotbach bleiben, benn im Dunteln über bie Furt ift gefährlich.

Bauer.

On tonnit er niorgen jum Mittag - Effen nach Marborf.

Fuhrmann.

Wein ber Weg durch'n Wald nit so schlimm ift.

3mepter Reiter.

Fort, geschwind zu pferde! Gute Nacht ihr Setren.

Erfter Reiter.

Gute Racht.

Die andern Beibe.

Gleichfalls.

Bauer.

Ihr erinnert und an bas was wir nothig haben. Gind auf'n Weg.

(Die Anechte ab.)

Rubemann.

Mer: find die ?

Bauer.

Ich kenn sie nicht. Reisersmanner vom Ansebn; bergleichen Wolf schwert das ganze Jahr im Land herum, und schiert die Leut was tüchtigs. Und boch will ich lieber von ihnen gebrandschaft und ausgebrennt werden; es komurt auf ein biffel Jeit und Schweiß an, so erholt man sich wieder. Aber wie's ieht unfre gnädige Herren ansaugen, und die auf den lehten Blutstropsen auszukeltern, und daß wir doch nicht sagen sollen: ihr macht's zu arz, nach und nach zuschranden.! — seht das ist eine Wirthschaft, daß man sich's Leben nicht wünschen sollte, wenn's nicht Wein und Vier gab' sich manchmal die Grillen wegzuschwennen und in tiefen Schlaf zu verssenken.

Fuhrmann.

Ihr habt recht. Wir wollen uns legen.

Bauer.

36 muß boch morgen bei Beiten wieder auf.

Fuhrmann.

3hr fahrt alfo nach Ballenberg ?

Bauer.

Ja nach Haus.

guhrmann.

Es ift mir leib, daß wir nit weiter mit einander gebn.

Bauer.

Beif Gott, wo wir einmal wieber gufammen tommen.

Fuhrmann.

Guern Ramen, guter Freund.

Baner.

Georg Mehler. Den eurigen ?

Fuhrmann.

hand Sivere von Wangen.

Bauer.

Eure Sand! und noch einen Erunt auf gluce- liche Reife.

Fuhrmann.

Sorch! ber Nachtwächter ruft icon ab. Kommt! fommt!

Bor einer herberge im Binsborfer Balb.

Unter einer Linde, ein Tifch und Bante. Gottfried auf ber Bant in voller Ruftung, feine Lanze am Baum gelebnt, ben helm auf bem Tifch.

# Gottfrieb.

Wo meine Anechte bleiben! Sie könnten schon sechs Stunden hier seyn. Es war uns alles so deutlich verkundschaftet; nur zur außersten Sicherheit schickt ich sie fort; sie follten nur sehen. Ich begreif's nicht! Wielleicht haben sie ihn versehlt, und er kommt vor ihnen her. Nach seiner Art zu reisen ist er schon in Crailsheim, und ich bin allein. Und wär's! ber Wirth und sein Anecht sind zu meinen Diensten. Ich muß dich haben, Weislingen, und beinen schonen Wagen Guter dazu!

(Er ruft)

Georg! — Wenn's ihm aber jemand verrathen hatte? Oh! (Er beißt bie Bahne gusammen.) Hort ber Junge nicht? (Lauter) Georg! Er ist boch sonst bei ber Hand. (Lauter) Georg! Georg!

Der Bub

(in bem Panzer eines Erwachsenen).

Gnabger Berr!

Gottfried.

Bo flide bu? Bas fur'n Benter treibft bu fur Mummeren!

Der Bub.

Gnabger Berr!

#### Gottfrieb.

Scham bich nicht, Bube. Romm her! Du fiehst gut aus. Wie tommst bu bagu? Ja wenn bu ihn ausfulltest! Darum tamft bu nicht wie ich rief.

# Der Bub.

Ihro Gnaben fepn nicht bbfe. Ich hatte nichts zurthun, ba nahm ich Hanfens Küraß und schnallt ihman, und seht seinen Helm auf, schlupfe in seine Ainschienen und Handschuh; und zog sein Schwert und schlug mich mit den Baumen berum; wie ihr rieft konnt ich nicht alles geschwind wezwerfen.

# Gottfrieb.

Braver Junge! Sag beinem Vater und Hansen, fie follen sich ruften, und ihre Pferde fatteln. Halt mir meinen Gaul parat. Du follst auch einmal mitziehen.

#### Bube.

Warum nicht jest? last mich mit herr! Kann ich nicht fechten, so hab ich boch schon Kräfte genug euch die Armbrust aufzudringen. hättet ihr mich neulich bei euch gehabt, wie ihr sie dem Reiter an Kopf wurft, ich hätt sie euch wieder geholt und sie war nicht verloren gangen.

#### Gottfrieb.

Wie weißt du das?

#### Bube.

Enre Anechte erzählten mir's. Benn wir bie Pferbe striegeln, muß ich ihnen pfeifen, allerlei Beisen, und davor erzählen sie mir des Abends was ihr gegen den Feind greben habt. Laft mich mit, gnädger Herr!

# Gottfried.

Ein andermal Georg. Wenn wir Raufleute fangen, und guhren wegnehmen. heut werden die Pfeil an harnischen splittern, und flappern die Sowerter über den helinten. Unbewaffnet wie du bist sollst du nicht in Gefahr. Die tunftigen Betten brauchen auch Manner. Ich fag bir's Junge: es wird theure Zeit werden. Es werden Farsten ihre Schafe bieten um einen Mann, den sie jeht von sich stoßen. Geh Georg, sag's deinem Bater und hansen.

# (Der Bitt geht.)

Meine Anechte! Wenn fle gefangen waren und er hatte ihnen gethan; was wir ihm thun wollten! — Was fcwarzes im Walb? Es ife ein Mann.

Bruber Martin fommt.

# Gottfrieb.

Ehrwürdiger Anter, guten Abend! Woher fo' fpat? Mann der heiligen Rube, ihr beschämt viel Ritter.

#### Martin.

Dant end, ebler gebe! Und bin vor ber hand nur armfeliger Bruder; went's ja Titel fem follAugustin mit meinem Alosternamen. — Mit eurer Erlaubniß. (Er sest sich.) Doch bor ich am liebsten Martin meinen Tanfnamen.

Gottfrieb.

Ihr fend mub, Bruder Martin, und ohne 3mei= fel durftig. Georg!

(Der Bub fomimt).

Gottfrieb.

Wein!

Martin.

Fur mich einen Erunt Waffer. Ich barf feinen Bein trinfen.

Gottfried.

Ift bas euer Gelübde?

Martin.

Nein, gnabger herr, es ift nicht wiber mein Gelabbe Wein gu trinten; weil aber ber Bein wiber mein Gelubbe ift, fo trint ich feinen Bein.

Gottfrieb.

Wie verfteht ihr bas?

Martin.

Bohl euch, bag ihr's nicht versteht! Effen und Erinken, meine ich, ift bes Menfchen Leben.

Gottfrieb.

Wohl.

Martin.

Wenn ihr geffen und trunden habt, fept ihr wie neu geboren; fept ftarter, muthiger, gefchicter ju eurem Geschäft. Der Bein erfreut bes Menschen herz und bie Freudigkeit ist die Mutter aller Lugenden. Benn ihr Wein getrunken habt sept ihr alles doppelt was ihr sepn sollt; noch einmal so leicht benkend, noch einmal so unternehmend, noch einmal so schmal schm

Gott fried.

Die ich ihn trinfe ift es mahr.

Martin.

Davon red ich auch. Aber wir -

Der Bub (mit Baffer und Bein).

Gottfried (jum Buben heimlich).

Geh auf den Weg nach Crailsbeim und leg bich mit dem Ohr auf die Erde ob du nicht Pferde tommen borft, und fer gleich wieder bier.

Martin.

Aber wir, wenn wir geffen und trunken haben, find wir grade das Gegentheil von dem was wir fepn follen. Unfere schläfrige Berdauung stimmt den Kopf nach dem Magen, und in der Schwäche einer überfüllten Rube erzeugen sich Begierden die ihrer Mutter leicht über den Kopf wachsen.

Gottfrieb.

Ein Glas, Bruder Martin, wird euch nicht im Schlaf ftoren. Ihr fept heute viel gangen. Alle Streiter!

Martin.

In Gottes Ramen. (Gie flogen an.) 3ch fann

die mußigen Leut nicht ansstehen, und doch kann ich nicht fagen, daß alle Manche mußig find; sie thun was sie konnen. Da komm ich von St. Beit, wo ich die leste Nacht schlief. Der Prior suhrt mich in Garten; das ist nun ihr Vienenkord. Fartrefflichen Salat! Kohl nach Herzenslust. Mad besonders Blumenkohl und Artischaden wie keine in Europa.

Gottfried.

Das ift alfo eure Sach nicht. (Er fteht auf, fieht nach bem Jungen und kommt wieber.)

Martin.

Bollte, Gott hatte mich jum Gartner oder Laboranten gemacht, ich könnt gludlich seyn. Mein Abt liebt mich, mein Aloster ist Erfurt in Thuringen, er weiß ich kann nicht ruben, ba schickt er mich herum wo was zu betreiben ist; ich geh zum Bischof von Constanz.

Gottfried.

Noch eine ! Gute Beerichtung!

Martin.

Bleichfalls!

Gottfried.

Bas feht ihr mich fo an, Bruber?

Martin.

Daß ich in enern Harnisch verliebt bin.

Gottfried.

Hattet ihr Luft zu einem? Es ist schwer und be- schwerlich ihn zu tragen.

#### Martin.

Bas ift nicht beschwerlich aufibiefer Welt! alnb mir kömmt nichts beschwerlicher vor, als nicht Mensch sepn zu dursen. Armuth, Keuschheit und Gehorsam! Drep Gelübbe deren jedes einzeln betrachtet der Natur das unausstehlichste scheint, so unerträglich sind sie alle. Und sein ganzes Leben unter dieser Last, oder unter den witt niederbrückendern Bürderdes Gewissens muthlos zu teichen! O. herr was sind die Mühseligkeiten zures Lebens gegendie Jäunwerlichseiten eine Standes der die bestent riebe, durch die win werden, wachsen und gedeihen, and misversunder Begierde, Gott nicher zu rinken, vordununt!

# Gottfried.

War euer Gelubbe nicht fo heilig, ich wollt euch bereden einen Sarnisch anzulegen, wollt euch ein Pferd geben und wir zogen mit einander.

# Martin.

Bollte Gott meine Schultern fühlten sich Kraft ben Harnisch zu ertragen, und mein Arm die Starke einen Feind vom Pferd zu stechen! Arme, schwache Hand! von jeher gewöhnt Kreuze und Friedensfahne zu tragen und Rauchfasser zu schwingen, wie wolltest du Lanzen und Schwert regieren! Meine Stimme, nur zu Avo und Halleluja gestimmt, würde dem Feind ein Hersch nurwechtwalen, macht. Kein ihn die eurige vor euch ber manken, macht. Kein

Gelubbe follte mich abhalten, wieber in ben Orden zu treten, ben mein Schöpfer felbft gestiftet bat.

#### Gottfrieb

(fieht nach bem Jungen, tommt wieber und fcentt ein).
. Gludliche Retour!

#### Martin.

Das trink ich nur für euch. Wiederkehr in meinen Käsig ist immer unglücklich. Wenn ihr wiederkehrt, herr, in eure Mauern, mit dem Bewußtsepn eurer Tapferkeit und Stärke, der keine Müdigkeit etwas anhaben kann; euch zum erstenmal nach langer Zeit, sicher für feinblichen Ueberfall, entwassnet auf euer Bette streckt, und euch nach dem Schlafe dehnt, der euch besser schmeckt als mir der Trunk nach langem Durst; da könnt ihr von Glück sagen.

# Gottfried.

Davor tommt's auch felten.

# Martin (feuriger).

Und ift, wenn's tommt, ein Borfcmad bes himmels. Wenn ihr gurudtehrt mit der Beute unedler Feinde beladen, und euch erinnert: den flach ich vom Pferde eh er schießen tonnte, und den rannt ich sammt dem Pferde nieder! und dann reitet ihr gu eurem Schloß hinauf, und —

# Gottfried.

Barum baltet ibr ein ?

Martin.

#### Martin.

tind eure Weiber! (Er sopenst ein.) Auf Gefundheit eurer Fran! (Er wissen fich dienlugen.) Ihr habe boch eine?

Gottfrieb.

Din: ebles fürtreffliches Beib:

Martin.

Bolf benr ber ein tugenbfam Weib hat! best lebet er noch eine so lange. Ich fenne teine Weisber, und doch war die Frau die Arone der Schöspfung.

Gattfried (vorfig).

Er banoct mich! bas Gefahl feines Juftandes fifte ihne bas Her.

Der Junige (geforungen).

herr! Ich bore Pferbe im Galopp! Zwen ober brep.

Gøttfried.

Id will zu Pferdet Bein Nater und hans sollen aufsihen; est tonnen Feinde: seper so gut als Frunde. Lauf ihnen eine Ede entgegen; wenn's keinde sind so pfeis und spring in's Gebilch. Ledw wohl, theurer Bruder! Gott geleit ench. Sept muthig und geduldig, Gott wird ench Maum geben.

Martin.

Ich bett um enven Manun:

6 ottfriek

Verzeiht miv! Lebt wohl.

(Ge reicht ifen bie finte Sonti)

Cotthe's Berte, XLII. 230.

#### Martin.

Marum reicht ihr mir die Linke? Bin ich bie ritterliche Rechte nicht werth?

Gottfried.

Und wenn ihr der Kaifer wart, ihr mußtet mit diefer vorlieb nehmen. Meine Rechte, obgleich im Kriege nicht unbrauchbar, ift gegen den Drud ber Liebe unempfindlich. Sie ist eine mit ihrem Sandschuh, ihr seht er ift Eisen.

#### Martin.

So fend ihr Gottfried von Berlichingen! Ich bante bir Gott, daß du mich ihn haft feben laffen, diesen Mann, ben die Fürsten haffen und zu dem die Bedringten sich wenden! (Er nimmt ihm die rechte Sand.) Laßt mir diese Sand! Laßt mich sie tuffen!

Gottfrieb.

Ihr follt nicht.

# Martin.

Last mich! Du mehr werth als Reliquienhand, burch die das heiligste Blut geflossen ift. Cobtes Bertzeug, belebt durch des ebelften Geistes Bertrauen auf Gott —

# Gottfrieb

(fest ben Belm auf und nimmt bie Lange).

# Martin.

Es war ein Monch bei und vor Jahr und Tag, ber euch besuchte wie sie euch abgeschossen ward vor Nurnberg. Wie er und erzählte was ihr littet, und wie sehr es euch schmerzte zu eurem Beruf verstim= melt zu fepn, und wie euch einfiel: von einem gehort zu haben ber auch nur eine hand hatte und als tapfrer Reitersmann boch noch lange biente, Ich werbe bas nie vergeffen.

(Die zwen Rnechte tommen. Gottfrieb geht gu ihnen, fie reben heimlich.)

Martin (fdhrt ingwischen fort).

Ich werde das nie vergeffen. Wie er im edelften einfältigsten Vertrauen zu Gott sprach: Und wenn ich zwolf hand hatt und deine Gnad wollt mir nicht, was wurden sie mir fruchten! Go kann ich mit einer —

Gottfried.

In dem Marborfer Bald alfo? Lebt mohl, wehrsther Bruder Martin. (Er tagt ihn.)

Martin.

Bergeft mich nicht, wie ich eurer nicht vergeffe. (Gottfrieb ab.)

Martin.

Wie mir's so eng um's herz ward ba ich ihn sah. Er rebete nichts, und mein Geist konnte doch ben seinigen unterscheiben. Es ist eine Wollust einen großen Mann zu seben.

Georg.

Chrwurdiger herr, ihr schlafet boch bei und?

Martin.

Rann ich ein Bett haben ?

# Georg.

Nein Berr, ich tenn Better nur vom Sorenfagen; in unfrer herberg ift nichts als Strob.

Martin.

Auch gut. Wie beißt bu?

Gesra.

Georg! ehrwurbiger herr.

Martin.

Beorg! bu haft einen tapfern Patron.

Geora.

Sie fagen mir er mar ein Reiter gemefen, bas will ich auch fenn.

Martin.

Marte! (Er zieht ein Gebetbuch heraus und gibt bem Buben einen Beiligen.) Da haft bu ibn. Folg feinem Beifpiel, fep tapfer und fromm.

(Martin geht.)

Georg.

Ach, ein schoner Schimmel! wenn ich einmal so einen hatt und die golden Rustung! Das ift ein garstiger Drach! Jeht schieß ich nach Sperlingen. Heiliger Georg! mach mich groß und start, gib mir so eine Lanze, Rustung und Pferd. Dann laß mir die Drachen kommen!

# Gottfriedis Solof.

Elifabeth feine Bran, Maria feine Schmeffer, Carl fein Gobnichen.

#### Carl.

Ich bitte bich, liebe Cante, angahl mir bas noch einmal vom frommen Ried, is is gar gu fchon.

# . Marig.

Erzähl du mir's, fleiner Schefm, ba mill ich horen ob du acht gibft.

#### Carl.

Wart e bis, ich will mich bedenken — es war einmal — ja — es war einmal ein Kind, und fein Mutter war frank, da ging das Kind hin —

# Maxia.

Nicht doch: ha fagte die Mutter, liebes Kind — Corl.

# Ich bin trant .-

Maria.

Und fann nicht ausgehen,

#### Carl.

Und gab ihm Geld, und fagte, geh hin und hol bir ein Fruhftud. Da tam ein armer Mann,

#### Maria.

Das Kind ging, da begezuete ihm ein alter Mann, ber war — nun Carl,

Carl.

Der war - alt.

Maria.

Freilich! ber faum mehr geben konnte und fagte: liebes Kind.

Carl.

Schent mir mas, ich hab fein Brod geffen geftern und heut; ba gab ihm's Kinb bas Gelb.

Maria.

Das für fein Frühftud fenn follte.

Carl.

Da fagte ber alte Mann.

Maria.

Da nahm der alte Mann das Rind -

Carl.

Bei der Hand, und fagte, und ward ein schöner glanziger heiliger und fagte: liebes Kind —

.Maria.

Fur beine Wohlthatigfeit belohnt bich bie Mutter Gottes burch mich; welchen Kranfen bu anrubrit —

Carl.

Mit der Sand, es war die rechte glaub ich,

Maria.

Ja!

Carl.

Der wird gleich gefund.

Marta.

Da lief's Kind nach Haus, und tonnt für Freuden nichts reden.

#### Carl.

Und fiel feiner Mutter um den Sals und weinte für Kreuden.

Maria.

Da rief die Mutter, wie ist mir, und war, nun Carl —

Carl.

Und war, - und war -

Maria.

Du gibft icon nicht Acht, und war gefund. Und bas Kind curirte Konig und Kaifer und wurde fo reich, bag es ein großes Kloster baute.

Elisabeth.

Bas folgt nun baraus?

Maria.

36 bachte bie nublichfte Lebre für Rinder, bie ohnebem ju nichts geneigter find als ju Sabfucht und Reib.

Elifabeth.

Es fep. Carl bol beine Geographie.

(Carl geht.)

Maria.

Die Geographie? Ihr tonnt ja fonft nicht leiben, wenn ich ihn baraus was lebre.

Elifabeth.

Weil's mein Mann nicht leiden fann. Es ift auch nur daß ich ihn fortbringe. Ich mocht's vorm Kind nicht fagen: Ihr verderbt's mit euern Mahrchen; es ist so stillerer Natur als seinem Bater lieb tst, und ihr macht's vor der Zeit zum Pfaffen. Die Wohlthitigkeit ist eine oble Angend, aber fie ichnur das Vorrecht starter Seelen Menschen bie aus Weichheit wohlthun, immer wohlthun, sind nicht beffer abs Leute die ihren teriningt, bulten fonnen.

Maria.

Ihr redet etwas hart.

Elisabeth.

Dafür bin ich mit Rartoffeln und Ruben ergo= gen, bas tann feine garte Gefeffen machen.

Maria.

Ihr fend für meinen Bruder geboren.

Elifabetb.

Eine Ehre für mich. — Euer wohlthätig Kind freut mich noch. Es nerschenkt mas es geschenkt kriegt hat. Und das ganze gute Wark besteht darin, daß es nichts zu Morgend ist. Sib Acht wenn der Carl ehestens nicht hungrig ist, thut er ein gut Werk und rechnet dir's an.

Maria.

Schwester, Schwester! ihr erzieht feine Kinber bem Simmel.

Elifabeth.

Baren fie nur für die Welt erzogen, daß fie fich hier rührten, druben wurd's ihnen nicht fohlen.

Maria.

Bienber, wenn bieß Rithrenchier bom emigen Blitt unigenen frimde?

#### Elifabeth.

So gib ber Ratur Opinm ein, ibete die Samnenstrahlen weg, daß ein ewiger muwirssamer Winter bleibe. Schwester, Schwester!, ein garstiger Mißwerstand. Sieh unr hein-Kind an, wie'd. Wert so bie: Bekahnung. Es bonncht nun Zeitlebend nichts zu ihnn als in heiligem Rußiggang benmanzisban, ihande aufzulegen; und knont fein ebled Leben mit einem Alostenban.

Mania.

:Was hat'A bu ihm:dann-erzählt? Elikabeth.

In tamiten Mahrchenmachen, weiß anchieine, Gott fep: Bunt; ich ihatte ihm von feinem Bater ergablt: mie iber Schneiber won feilbenm, ber ein guter Schift mar, ihn Koln bas Beftigewann auch fiels ihm nicht geben walken; wie erlst meinem Mann Alagte und berdie von Kala fo langsteinniete, bis fiels herensgeben. Da gehord Kopf und Arm bagu! Da wuß einer Mann fepn! Deine Helbenthaten au thun brancht ein Kind nur ein Kind zu bieben.

Marka.

Deines Bruders Chaten find ebel, und bom wünftht ich nicht, bag efeine Minder ihm folgten. Ich laugne nicht, daß er denen, die von ungenochten Kurften bedrängt werden, mehr als Heiliger ift; denn feine Gulfe ift fichtbarer. Wurf er aber nicht, dem Schneider gu'belfen, drey Kölnische Mauflente:nieder? And waren denn nicht auch bie

Bebrängte? waren die nicht auch unschuldig? Wird badurch das allgemeine level nicht vergrößert, da wir Noth durch Noth verdrängen wollen?

Elifabeth.

Richt doch, meine Schwester. Die Kaufleute von Koln waren unschulbig. Gut! allein was ihnen begegnete, muffen sie ihren Obern zuschreiben. Wer frembe Burger mißbandelt verlett die Pflicht gegen seine eigne Unterthanen; benn er seht sie bem Wiedervergeltungerecht aus.

Sieb nur wie übermutbig bie Rurften geworben find, feitbem fie unfern Raifer berebet baben einen allgemeinen Frieden auszuschretben ! Gott fep Dant und bem guten Bergen des Raifers, daß er nicht gehalten wird! Es fonnt's fein Menfch ausftehn. Da bat ber Bifchof von Bamberg meinem Mann einen Buben niebergeworfen, unter allen Reitersjungen den er am liebsten hat. Da fonntst bu am taiferlichen Gerichtshof flagen zehen Jahr und ber Bub verschmachtete die beste Beit im Gefangniß. Go ift er bingezogen, ba er borte es tommt ein Bagen mit Gutern für den Bifchof von Bafel berunter. 3d wollte wetten er bat ibn fcon! Da mag ber Bischof wollen ober nicht, ber Bub muß beraus.

Maria.

Das Gehet mit Bamberg währt icon lang. Elifabeth.

Und wird fo balb nicht enden. Meinem Mann

ist's einerlei; nur darüber klagt er sehr, daß Abelbert von Weislingen, sein ehemaliger Camerad, bem Bischof in allem Vorschub thut, und mit taufend Künsten und Peatisen, weil er sich's im offnen Feld nicht untersteht, das Ansehn und die Macht meines Liebsten zu untergraben sucht.

Maria.

3ch hab icon oft gebacht, woher bas bem Beisling tommen fepn mag.

Elisabeth.

Ich kann's wohl rathen —

Carl (fomint).

Der Papa! Der Papa! Der Thurner biaf't bas Liebel: Hepfa! Mach's Thor auf! Mach's Thor auf!

Elifabeth.

Da fommt er mit Beute.

Erfter Reiter (fommt).

Bir haben gejagt! wir haben gefangen! Gott gruß ench eble Frauen. Ginen Bagen voll Sachen, und mas mehr ist als zwolf Bagen, Abelberten von Beislingen.

Elifabeth.

Abelbert?

/ Maria.

Won Beislingen? /

Rnecht.

Und brev Reiter.

Elifabeth.

Bie fam bas?

Ancot.

Ermeleisteinen Wagen, das marb aus verfundichaftet; ermichund aus, wir ritten hin und her und famen im Wald vor Marborf an ihn.

Maria.

Das Berg gittert mir im Leib.

Anedt.

Ich und mein Camerad, wie's der Herr befohlen hatte, nistelten uns an ihn, als wenn wir zufammen gewachsen waren und hielten ihn fest, inzwischen der Herr die Anechte überwältigte und sie in Pflicht nahm.

Etifabeth.

3d bin neugierig ihn gu feben.

Anecht.

Sie reiten eben bas Thal theranf. Sie muffen in einer Biertelftunde bier febu.

maria.

Er wird niebergefchlagen fonn.

Rnedit.

Er fieht fehr finfter aus.

Maria.

Es wird mir im herzen weh thum, fo einen Mann fo zu feben.

Elifa beth.

Ah! - Ich will gleich's Effen gurechte machen; ihr werdt boch alle hungrig fepn,

Rnecht.

Bon Herzen.

Elifabeth.

Schwefter, ba find die Schluffel; geht in Rellet, bolt vom beften Wein, fie haben ihn verdient.

(Gie geht.)

Carl.

Id will mit, Tante.

Maria.

Kowai.

(Gie geben.)

Rueck

Der wird nicht fein Nater, fonft ging er mit in Stall.

(916.)

Gottfried

in voller Ruffung, nur ohne Lange.

Abelbert

auch geruftet, nur ohne Lange und Schwert, gven Anechte.

Gottfrieb

(ligt ben Heine und bas Ginwent auf ben Lifd).

Schnaft mir ben Sarnisch auf, und gebt mir meinen Rock. Die Rabe wird mir wolf schnecken. Bruber Martin, bir jagteft wohl. Drey Racht obne Schlaf! Ihr habt und in Athem gehalten, Beistikaen.

Abelbert .

(geht auf und ab und antwortet nichts).

## Gottfried.

Bollt ihr euch nicht entwaffnen? Sabt ihr teine Rleiber bei euch? ich will euch von meinen geben. Bo ist meine Frau?

Erfter Anecht.

In ber Ruche.

Gottfrie'd.

Sabt ihr Rleiber bei euch? 3ch will euch eins Ich hab juft noch ein hubsches Rleid, ift nicht foftbar, nur von Leinen, aber fanber; ich hatt's auf bet Sochzeit meines gnabigen herren bes Pfalggrafen an; eben balnals, wie ich mit enerm Treund, euerm Bifchof Sanbel friegte. Die mar bas Mann= lein fo bofe! Frang von Sidingen und ich wir gin= gen in die Berberg jum Birich in Beilbronn; bie Trepp hinauf ging Frang poran. Eh man noch gang hinauf tommt ift ein Abfat und ein eifern Gelanderlein, da ftund der Bifchof und gab Frangen bie Sand und gab fie mit auch, wie ich hinten brein Da lacht ich in meinem Bergen und ging zum Landgrafen von Sanau, bas mir ein gar lieber herr mar, und fagte: ber Bifchof hat mir bie Sand geben, ich wett er bat mich nicht gefannt: das hort der Bifchof, benn ich redt laut mit Fleiß, und fam ju und und fagt: wohl, weil ich euch nicht kannt gab ich euch die hand, fagt er. Da fagt ich: Berr ich mertt's wohl, daß ihr mich nicht fannt habt, ba habt ihr fie wieber. Da wurde er fo roth wie ein Krebs am hals por Born, und lief in die Stube zu Pfalzgraf Ludwig und zum Fursten von Naffau und flagt's ihnen. Macht, Beisling! Legt bas eiferne Zeug ab, es liegt euch schwer auf ber Schulter.

Adelbert.

Ich fühl bas nicht.

Gottfried.

Geht, Geht! Ich glaub wohl, daß es euch nicht leicht um's herz ist. Demohngeachtet — ihr follt nicht schlimmer bedient senn als ich. Sabt ihr Rleiber?

Adelbett.

Meine Anechte hatten sie.

Gottfrieb.

Geht, fragt darnach.

(Rnechte ab.)

Gottfrieb.

Seph frisches Muthe! Ich lag auch zwen Jahr in heilbronn gefangen und wurd schlecht gehalten. Ihr seph in meiner Gewalt, ich werd sie nicht mißbrauchen.

Abelbert.

Das hofft ich eh ihr's fagtet, und nun weiß ich's gewiffer als meinen eigenen Willen. Ihr wart immer so ebel als ihr tapfer wart.

# Gottfried.

O wart ihr immer fo treu als tlug gewesen, wir tonnten benen Gesehe vorschreiben benen mir warum mußich hier meine Rede theilen! — benen ihr bient, mit mit benen ich Zeitlebens zu tampfen beben werbe.

Mbelbert.

Keine Bormurfe, Berlichingen! ich bin erniebrigt genug.

Gottfrieb.

So last und vom Wetter reden; oder von der Theurung, die den armen Landmann an der Quelle des Uederstüffes verschmachten läst. Und doch sey mir Gott gnadig, wie ich das sagte nicht euch zu kranken, nur euch zu erinnern was wir waren. Leider, daß die Erinnerung unsers ehmaligen Verhältnisse ein silker Vorwurf für ench ist!

Die Rnechte mit ben Rleibern.

Abelbert legt fich and und ai.

Carl (fommt).

Guten Morgen, Papa.

Gottfried (taft ihn).

Guten Morgen; Junge. Wie habt ihr die Beit gelebt?

Carl.

Recht geschickt, Papa! Die Tante sagt, ich fep recht geschickt.

Gottfried (vor fich).

Defto ichlimmer.

Carl.

Ich hab viel gelernt.

Gottfried.

Cv!

Carl.

Soll ich dir vom frommen Kind erzählen? Sottfried.

Nach Tisch.

Carl.

3ch weiß auch noch was.

Gottfried.

Bas wird bas fenn?

Gari.

Jarthausen ist ein Dorf und Schloff an der Jart, gehort feit zweyhundert Jahren denen herren von Berlichingen erbeigenthumlich zu.

Gottfried.

Rennst du bie herren von Berlichingen?
• Carl (fieht ihn ftarr an).

Gottfrieb (vor fic).

Er teunt wohl für lauter Gelehrfamfeit, seinen Bater nicht! Bem gehort Jarthaufen?

Carl.

Jarthausen ist ein Dorf und Schloft an ber Jart.
Gottfried.

Das frag ich nicht. So erziehen die Weiber ihre Kinder, und wollte Gott sie allein. Ich kannt alle Pfade, Weg und Fuhrten ed ich wußt wie Fluß, Dorf und Burg hieß. — Die Mutter ist in der Kuche?

Carl.

Ja, Papa! Sie focht weiße Muben und einen Lammebraten.

# Gottfrieb.

Beift bu's auch, Sans Ruchenmeifter? Carl.

Und vor mich jum Machtifth hat die Tante einen Apfel gebraten.

Gottfrieb. Rannft bu fie nicht rob effen?

Carl.

Somedt fo beffer.

Gottfried.

Du mußt immer was aparte haben. Weibitit= Ben, ich bin gleich wieder bei euch, ich muß meine Frau boch fehn. Romn mit, Carl.

Carl:

Ber ift ber Mann?

Gottfrieb.

Grif ihn, Met ihn er foll luftig fenti Carl.

Da Mann, hast bu eine Sand, fep luftig, bas Effen ift batto fettig.

## Mbel bett

Chestuni in bie Sob und tiertui).

Gluerich Rind, das tein ungentroffung wie wern die Suppe lang ansbielde! Sutf-lugient vielistenbant Anaben erleben, Berfichingen.

# Gottfrieb.

Do viel Licht ift, ift farter Schatten; boch war mir's willfommen. Wollen febn mas es gibt. (Gie geben.)

### Wietberit antent).

— (Er wiftht fich bie Augen.) Biffini 1706 Both lingen ? Ober werbift bit ? Quotan in ber das gunan biefen Mann? Wollin bas Streben miber feine Große? So lang ich fern war fonnt ich Antatione Seine Gegenwart banbigt mich, feffelt Ich bin nicht mehr ich felbft, und boch bin ich wieder ich felbft. Der fleine Abelbert ber an Gottfrieden hing wie an feiner Seele. Wie lebhaft erinnert mich biefer Gual, biefe Beweihe und biefe Aussicht über den Kluß an unsere Kirabenfpiele! Sie verflogen die gludlichen Jahre und mit ihnen meine Rube. - Sier bing ber alte Betlichingen. unfre Jugend ritterlich zu aben, einen Ring auf. D. wie glübte mir bas Bert, wenn Gottfried fefite! Und trafic dann und der Alte rief: Brav, Abelbert, bu baft meinen Gottfried übermunden! ba fublt ich - was ich nie wieder gefühlt habe. Und wenn ber Bifchof mich liebtost und fingt, er habe feinen liebet ale mich, feine, feinen um Bof, im Weich ardbern ate mich! Aich bent ich, warem find bir beine Angen verbunben, baf bu Berlidfingen nicht ertenuft, und fo ift alles Gefühl vent Geste mit jur Qual. Ich man nier vorligen, ibn baffen, ibne widetsteben: - O wordm-ninge ich ihn fentenik ober warum Then the midde bet andore feunt

# Gottftitb

(mit ein pane Bouteillen Wein und einem Benfer). Bis das Effen fettig wird last und eine trinfen, Die Anechte sind im Stall und die Weibsleute baben in der Auche zu thun. Euch, glaub ich, kommt's schon seltner, daß ihr ouch selbst oder eure Gasse bebient; und armen Rittersleuten wachst's oft im Garten.

Abelbert.

Es ift mahr, ich bin lange nicht fo bedient worden.

Gottfried.

Und ich hab euch lang nicht angetrunten. Gin froblich herz!

Adelbert.

Bringt vorher ein gut Gewiffen!

Gottfried.

Bringt mir's wieber gurud.

Abelbert.

Mein, ihr folltet mir's bringen.

### Gottfrieb.

Ha — (nach einer Pause) So will ich euch erzählen — Ja — Wie wir dem Markgraf als Buben dienten, wie wir beisammen schliefen, und mit einander herumzogen. Wist ihr noch wie der Bischof von Köln mit aß? Es war den ersten Ostertag. Das war ein gelehrter Herr, der Bischof. Ich weiß nicht was sie redten, da sagte der Bischof was von Castor und Pollur; da fragte die Markgräfin, was das sep? und der Bischof erklärt's ihr; ein edles Paar. Das will ich behalten, sagte sie. Die Müh

tonnt ihr fparen, fagte ber Markgraf; fprecht nur: wie Gottfried und Abelbert. Wift ihr's noch?

Mbelbert.

Bie mas von heute. Er fagte Gottfried und Abelbert. — Nichts mehr bavon, ich bitt ench.
Gottfrieb.

Warum nicht. Wenn ich nichts zu thun hab, bent ich gern an's Bergangne. Ich mußt fonft nichts zu machen.

Wir haben Freud nub Leib mit einander getragen, Abelbert, und bamals hofft ich so wurd's durch unser ganzes Leben seyn. Uh! wie mir vor Nurnberg biese hand weggeschossen ward, wie ihr meiner psiegtet, und mehr als Bruder für mich sorgtet, da hofft ich: Weislingen wird fünstig beine rechte hand seyn. Und jest trachtet ihr mir noch nach der armen andern.

Abelbert.

Oh! -

### Gottfrieb.

Es schmerzen mich biese Vorwurse vielleicht mehr als ench. Ihr könnt nicht gludlich senn, benn euer Berz muß tausendmal fühlen, baß ihr euch erniedrigt. Send ihr nicht so edel geboren als ich, so unabhängig, niemand als dem Raiser unterthan? Und ihr schmiegt euch unter Wasallen! Das war noch — aber unter schlechte Menschen, wie der von Bamberg, den eigensinnigen neidischen Pfassen, der das bischen Verstand das ihm Gott schenkte nur

ein: Quart bes Tags in Kinn: Gewalt bat, bas abrige verzecht und verschildft er. Sept immerhin fein erster Nathgeber, ihr soud doch nur der Geist eines unedlen Körpens! Woltet ihr mohl in einen schenflichen budlichen: Zwerz verwandelt sepn? — Nein, dent ich. Und ihr sepd's, sag ich, und habt such schandlichen Meise selbst dazu gemacht.

Mebelbert.

Lagt mich reben -

Gettfrieb.

Menn ich ausgerebt habe, und ihr habt was zu antwenten: Grit.

Eure Fürsten spielen mit dem Kaiser auf eine numständige Art; es meinels feiner wen gegen das Reich noch ihn. Der Kaiser bestert viel und bessert gan; da kommt demmalle Tage ein neuer Pfonnenssieder und meint so und so. Und meil der Here geschwind was begreift und nur reden darf um taussend finde und alles so geschwind und leicht ausgeführt. Da wegehn denn Berordnungen über Berordnungen, und der Kaiser verzist eine über die andere. Da sind die Airsten eistig dahinter ber, und serein von Kindend Sicherheit des Staats, die sie Geringen gesesselt haben; sie thum hernach was sie mollen.

Mbelbert.

Ihr betrachtet's von enver Seite.
Gottfried.

Dus thut jeber, es ift bie Krage auf welcher

Licht und Aecht ift, und eure Gange und Schliche fceuen wenigstens bas Licht.

Mbelbert.

Ihr hurft reden, ich bin ber Gefangene.

Gottfrieb.

Wenn euch euer Gewiffen nichts fagt, fo fent ibr frei.

Aber wie war's mit dem Landfrieden? Ich weiß noch, ich war ein fleiner Junge und war mit dem Markgrafen auf dem Reichstag; was die Fakten vor weite Mauler machten, und die Geistlichen auf atgsten! Euer Bischof larmte dem Kaiser die Ohven voll-, und rif das Maul so weit auf als tein andezer, und jeht wirft er selbst mir einen Buben nieder, ohne daß ich in Febb wider ihn begriffen bin. Sind nicht all unfre Handel geschlichtet? was hat er mit dem Buben?

Mbelbent.

Edigaschadischner fein Wissen. Societ fried.

Marum lift er ihn nicht wieber loe?

- Cr: haten fich nicht. aufgeführt wie er follte. Bott frie d.

Nicht wie en follte! Det meinem Eib! er hat getham was ernfollte, so gewiß er mit ennem und bes Bischofs Wissen "Tangen worden ist. Glankt ihr ich komme erst heut auf die Welt, und mein Berstand sen so plump weil mein Nem start ist? Nein herr! 3war euren Big und Kunft hab ich nicht, Gott fen Daut! aber ich habe leiber fo volle Erfahrung, wie Tuden einer feigen Miggunst unter unfre Ferse friechen, einen Tritt nicht achten, wenn fie uns nur verwunden konnen

Mbelbert.

Bas foll bas alles?

Gottfried.

Rannft du fragen, Abelbert, und soll ich antmorten? Soll ich den Busen aufreißen den zu beschuhen ich sonst den meinigen hindot? Soll ich diefen Borhang beines Herzens wegziehen? dir einen Spiegel vorhalten?

Abelbert.

Das wurd ich febn?

Gottfrieb.

Aroten und Schlangen. Beislingen, Beislingen! Ich sehe lang daß die Fürsten mir nachstroben, daß sie mich tobten ober aus der Birksamkeit sehen wollen. Sie ziehen um mich herum, und suchen Gelegenheit. Darum nahmt ihr meinen Buben gefangen, weil ihr wußtet ich hatte ihn zu kundschaften ausgeschielt; und barum that er nicht was er sollte, weil er mich ench nicht verrieth. — Und du thust ihnen Vorschub. — Sage nein — und ich will bich an meine Brust brücken.

Abelbert.

# Gottfrieb.

Sage nein - to will bich um biefe Luge liebtofen, benn fie mar ein Zeugniß ber Reue. -

Abelbert

·:(nimmt ihm die Hand).

Gottfried.

Ich habe bich verkennen lernen, aber thu was bu willst, bu bist noch Abelbert. De ich ausging bich zu fangen, zog ich wie einer der angstlich sucht was er verloren hat. Wenn ich dich gefunden hatte! Earl; (commt).

Bum Effen , Bava !

Gottfrieb.

Rommt Weislingen! ich hoff meine Weibeleute werben euch muntrer machen; ihr wart foust ein Liebhaber, die hoffraulein wußten von euch zu erzählen. Kommt! Kommt!

Der Bischöfliche Palaft in Bamberg. Der Speifefant.

Der Nachtich und die großen Potale werben aufgetras gen. Der Bifchof in der Mitten, ber Abt von Fulda rechter, Olearius, beiber Rechte Doctor, linter hand, hoffente.

Bifdof.

Stubiren jest viele Deutsche von Abel zu Bologna? O le a ri u s.

Bon Abel = und Burger = Stand. 'Und ohne Ruhm zu melben tragen fie bas, großte Lob bavon.

Man pflegt im Spoldwort auf der Atademie zu fagen: fo fleißig wie ein Doutscher von Abel. Denn indem die Büngerlitien einem nöhmlichen Fleiß auswenden, durch Gelehrfamkeit den Mangel der Geburt zu ersehen, so bestweben sich jene mit rühmslicher Wetteiserung dagegen, indem sie ihren angesvonen Stand durch die gläuzendsten Verdienste zu erschen trackten.

gub t.

Cv!

### . Pfebetraut.

Sag einer! Die sich die Welt affe: Tag verbeffert. So siefig wie ein Dentscher von Abel! Das
hab ich mein Lebtug nicht gehört. Sätt mie das
einer geweisfagt wie ich auf Schulen war, ich hatt
ihn einen Lügner geheiße Man-sieht, man muß
für nichts schwören.

# Olegrius.

Ja, fle find die Bewunderung der ganzen Afademie. Es werden ehstens einige von den altesten und geschicktesten als Doctores zurücksommen. Der Kaiser wird glucklich seyn feine Gerichte damit beseben zu können.

Bamberg.

Das tann nicht fehlen.

### Abbit.

Konnen Sie nicht zum Erempel einen Junker — .-- er ist aus heffen — Dlearius.

Es find viel Seffen ba.

Abt.

Er heißt. — Er ist von — Weiß es feiner von ench? — Seine Mutter war eine von — Oh! Sein Bater hatte nur ein Aug — und mar Marschall, Sofmann.

von. Wildenholz?

Recht, von Bilbenbola.

Dlearius.

Ben fenn ich wohl, ein junger herr von vielen Fabigfeiten, besonders rubmt man ihn wegen feiner Starte im Disputiren.

Abt.

Rur wollte fie ihr Mann niemals domn rusmen. Da fieht manimie bie Fehler deplacirte Tugenden find.

Bamberg.

Wie fagtet ihr daß der Kaiser hieß, ber euer Corpus juris geschrieben hat?

Dlearius.

Justinianus.

Bamberg.

Ein trefflicher herr. Er foll leben! Ole arius.

Sein Anbenten!

(Sie trinten.)

Mbt.

Es mag ein ichon Buch fenn. .

Dlearius.

Man modt's mobl ein Buch aller Bucher beißen. Eine Sammlung aller Gefete, bei jebem Kall ber Urtheilsspruch bereit, ober mas ja noch abgangig ober dunkel mare, erfeten bie Bloffen, womit bie gelehrteften Manner bas fürtreffliche Wert gefcmuckt haben. Abt. 15 1. 11 11 11 3

... Cine Sammlung aller Gefete! Pot! Da muffen auch wohl die geben Gebote brinne fteben.

Dlearius.

Implicite wohl, nicht explicite.

Das mein ich auch; au und vor fich, ohne weitere Explication.

Bambera....

Und was das fconfte ift, fo tonnte, wie ibr fagt, ein Reich in ficherfter Rub und Krieden leben, wo es vollig eingeführt und recht gehandhabt murde.

Olearing. .

Ohne Frage.

Bamberg.

Alle Doctores juris!

Olearing.

Ich merd's ju ruhmen miffen. (Gietrinfen.) Bollte Gott man fprache fo in meiner Baterftadt.

## , Abt.

Bo fept ihr her, hochgelahrter herr? Dlearins.

Bon Frankfurt am Main, Ihro Emineng gu bienen.

# Bamberg.

Steht ihr herrn ba nicht mohl angeschrieben? Bie fommt bas?

### Dlearius.

Seltsam genug! Ich war ba meines Batere Erbsichaft abzuholen; der Pobel hatte mich fast gesteinigt wie er horte ich sev ein Jurist.

Abt.

### Bebute Gott!

### Dlearius.

Daher fommt's: ber Schöppenstuhl, ber in großem Ansehn weit umber stebt, ist mit lauter Leuten besett die ber romischen Rechte unkundig sind. Es gelangt niemand zur Wurde eines Richters, als der durch Mer und Ersabrung eine genaue Kenntnis des innern und außern Jukandes der Stadt, und eine starte Urtheitstraft sich erworben hat das Vergangne auf das Gegenwartige anzuwenden. So sind die Schöffen lebendige Archive, Ehronisen, Gesekucher, alles in einem, und richten nach altem hertommer und wenigen Statuten ihre Burger und die Rachauschaft.

Abt.

Das ist wohl gut.

## Olearins.

Aber lange nicht gerug. Der Menften Leben ift turz und in einer Generation kommen nicht alle Safus vor. Eine Sammlung folder Falle vieler Jahrhunderte ist unser Gesehuch. Und dann ist der Wille und die Meinung der Menschen schwanztend; dem baucht heute das recht, was der andere morgen misbilligt, und so ist Verwirrung und Ungerechtigkeit unvermeiblich. Das alles bestimmen unfre Gesehe. Und die Gesehe sind unveränderich.

M bt.

Das ift freilich beffer.

### Liebetraut.

Ihr fept von Frankfurt, ich bin wohl da bekannt. Bei Kaifer Maximilians Kronung haben wir enern Brautigams was vorgeschmaust. Euer Nam ist Oksarius? Ich kenne so niemanden.

### Diegrius.

Mein Bater hieß Dehlmann. Nur dem Rifftand auf den Sitel-meiner Lateinischen Schriften gutvermeiben, nannt ich mich, nach dem Beispiel und auf Unnaben weindiger Rechtslobert, Aleanius.

### Liebe braut.

Brophet gell'niches in feinem Baterlaube; worfiete euch in eurer Mutterfprache andiffo gehon toinien

Dleurius.

Es war nicht barum,

### . Lie betea ut.

# Wie Binge Philippietu pant Unfachen.

選制.

Ein Beophet gilt nichts im feinem Bimetlaube.

Ltebetraut.

Bift ihr auch warum, hothwutdiger Serr?

Weil er da geboren und erzogen ift.

Liebetraut.

Bohl. Bas nage bie eine Urfach fenn. Die andre ist: weil bei einer nichern Befanntschaft mit benen herrn ber Rimbus Chundrdigkeit und Priligfeit wegschwindet ben und eine neblige Ferne um sie herum lugt, und dann sind's gang Heine Stumpschen Unschlitt.

Otearius.

Es fceint, ihr fend bagu beftellt, Babrheiten ju fagen.

Leebet rant.

Beil ich's herz bagu hab, fo febit mir's nicht am Maul.

Dicarius.

Mer doch an isthicklichtet fierwohl anzubrin:

Liebetraut.

Westentowsen find wohl and then the worls, siehen.

Dlearius.

Biber ettenne man-ausber Schätzes und nümme

in ihrem Amt ihnen nichts übel. Bur Borforge thatet ihr wohl wenn ihr eine Schellenkappe trugt.

Liebetraut.

Be habt ihr promovirt? Es ift nur jur Rachfrage, wenn mir einmal ber Ginfall tam, baf ich gleich fur bie rechte Schmiebe ginge.

Dlearius.

Ihr fepb feht vermegen.

Liebetrant.

Und ihr fehr breif.

Bamberg und Fuld lachen.

Bamberg.

Non was anders. Nicht fo hibig, ihr herren! Bei Tifch geht alles brein. Einen andern Discurs, Liebetraut.

Liebetraut.

Gegen Frantfurt liegt ein Ding über, beift Sachsenbaufen.

Dlearins (jum Bifchof).

Bas fpricht man vom Turlenzug Ihro Bischof- liche Gnaben?

Bamberg.

Der Raifer hat nichts angelegners vor, als vorerst das Reich zu beruhigen, die Fehden abzuschaffen und das Ansehn der Gerichte zu befestigen; dann,
sagt man, wird er personlich gegen die Feinde des
Reichs und der Christenheit ziehen. Jeht machen
ihm seine Privathandel noch zu thun, und das Neich
ist trub ein vierzig Landfriedens noch immer eine
Mor-

Mörbergrube. Franken, Schwaben, ber obere dibein und die angränzenden Länder werben von übermüthigen und fühnen Rittern verheert. Franz Sidingen, Hude Selbis mit bem einen His. Gettfried von Berkichingen mitider eifenen Hand, fpotten in biefen Gegenden bein: Kniferischen Ande,

## 21.9t.

Ja, wenn Ihro Mofestat nicht balb bazu thun, is steuten einen bie Rect am End'in Sac.

## Liebetrant.

Das mußt ein elephantischer Ries fevn, der das Wellifaf von gulb in Gad folieben wollte.

# Bamber'g.

Besonders ist det Lette feit viel Jahren mein unverschnlicher Feind und molestitt mich unsaglich; aber es soll nicht kange währen, hoff ich. Der Kaifer halt jeho seinen Kof zu Augsburg. Sobald Abelbert von Weislingen zuruck kommt, will ich ihn bitten die Sache zu betreiben. Herr Doctor, wenn ihr die Ankunft biesed Mannes erwartet, werdet ihr euch freuen, den edelsten, verständigsten und ansgenehmsten Nitter im Euser Person zu sehen.

# Dlearius.

Comus ein flietrefficher Maulit febu, ber folsche Lobeserhebungen die fotch einem Munde verstent.

# Liebetraut.

Er ift auf-feiner Afademie gewesen. Sonne's Werte. XLII. Bb.

# Bamberg.

Das wiffen wir.

Liebetraut.

3ch fag's auch nur-fur bie Unwiffenben. Es ift nein fürtrefflicher Mann, hat:wenig feines Gleichen. Und wenn er nie an Sof gesommen mare, Sonnt er unvergleichlich geworben fenn.

Bamberg.

Ihr wift nicht was ihr redt, ber hof ift fein Element.

..... Liebetraut.

Micht miffen mas man redt und nicht verftan= ben werden fommt auf Eins naus.

: Bamberg.

Ihr fend ein unnüber Gefell., 400 (Die Bebienten laufen an's Seufter.)

Bamberg.

Was aibt's?

Cin Bedienter.

Eben reitet Farber, Weislingens Ruecht; jum Schloßthor berein.

Bamberg.

Seht, was er bringt. Er wird ihn melben. (Liebetraut geht. Sie fieben auf und trinfen

moch :eins.) Liebetraut fommt jurid.

Bambera.

Was für Madricten?

### Liebetrant.

3. 3ch molt es mußt fie euch ein anbrer fagen: Beielingen ift gefangen.

Bamberg.

26!

## Liebetraut.

Berlichingen hat ihn, euern Wagen und brep Anechte bei Marborf weggenommen. Giner ift entronnen euch's anzusagen.

Abt.

Eine Biobspoft.

Olearius.

Es thut mir von Bergen leid.

Bamberg.

Ich will ben Knecht sehen. Bringt ihn herauf. Ich will ihn felbst sprechen; bringt ihn in mein Cabinet.

(Ab.)

Abt (fest fich).

Moch ein Glad! (Die Knochte fcheuten ein.)

Dlearius.

Belieben Ihro hochwurden eine kleine Promenade in den Garten zu machen? Post coenam stabis seu passus mille meabis.

: Liebetraut.

Wahrhaftig bad Sigen ift Ihnen nicht gefund. Sie triegen noch einen Schlagfuß.

Abt (hebt fich auf).

Liebetraut (vor fich).

Wenn ich ihn nur draußen hab, will ich ihm fürd Exercitium forgen.

Jarthansen. María. Abelbert.

Maria,

Ihr liebt mich, fagt ibr. Ich glaub es gern, und hoffe mit euch gludlich zu fenn, und euch gludlich zu machen.

Abelbert.

Ich fuble nichts, ale nur daß ich gang bein bin.

Maria.

3ch bitt euch, last mich. Einen Ruß hab ich tuch jum Gottespfennig erlaubt; ihr scheint aber schon von dem Besis nehmen zu wollen, was nur unter Bedingungen euer eigen ift.

Adelbert.

Ihr fend zu ftreng, Maria. Unschulbige Liebe erfreut die Gottheit ftatt fie zu beleibigen.

Maria.

Es fen! aber ich bin nicht baburch erbaut. Man lehrte mich: Liebkosungen fen'n wie Ketten, stark burch ihre Bermandtschaft, und Medichen wenn sie liebten fen'n schwächer als Simfon nach bem Verzust feiner Locken.

Mbelbert.

. Wer tehrte euch bas?

maria.

Die Aebtiffin meines Alofters. Bis in meint sechzehntes Jahr war ich bei ihr und wur mit euch empfind ich das Glud das ich in ihrem Umgang empfand. Sie hatte:gekeht, und durfte reden. Sie hatte ein hern voll Empfindung! Sie war eine fürstreffliche Frau.

## Mb etbent.

Da glich sie bir. (Ernimmt wee Land.) Wie fell' ich bir banten, daß dir mein Unglud zu herzen ging, bas du mir bas liebe herz schenkteft, allen Berluft mir zu ersehen.

Maria (zieht ihre hand gurud).

Last mich! tount ihr nicht reben ohne mich anzundhren? Wenn Gott Unglide aber und sendet gleicht er einem erfahrnen Landmann, der ben Busfen seines Aders mit der schärften Pfingschar zerreißt um ihn himmlischen Samen und Einfüssenzu diffnen. Uch, da wächft, unter andern schönen Kräutlein, das Ständlein Mitteiden. Ihr habt es teimen gesehen, und nun trägt es die schönsten Bluthen der Liebe; sie stehn im vollen Klor.

- Mbelbert.

Meine fuße Blume!

Maria.

Meine Aebtiffin verglich bie Lieb auch oft ben' Bidthen. Web bem ! viel fie oft, ber fie bricht. Er-

hat den Samen von tausend Gluckseligkeiten zerftöret. Einen Augenblick Genuß, und sie weittihinweg und wird hingsworfen, in einem verachteten Binkel zu verdorren und zu verfaulen. Jene reisende Früchte, rief sie mit Entzückung, jeme Früchte, meine Kinder, sie führen sättigenden Genuß für und unsere Nachsommen in ihrem Busen. Ich weißes voch, es war im Garten an einem Sommorabend; ihre Augen waren voll Feuer. Auf Einmat ward sie duster, sie blinzte Thränen aus den Augenwinkeln und ging eilend nach ihrer Zelle.

Mbelbert.

Wie wird mir's werden, wenn ich bich verlaffen foll !

### . Maria.

Ein bischen eng, hoff ich, benn ich weiß wie wir's fepn wird. Aber ihr sollt fort. Ich warte-mit Schmerzen auf euren Anecht den ihr nach Bamsberg geschickt habt. Ich will nicht länger unter Einem Dach mit euch seon.

Webelbert.

Eraut ihr mir nicht mehr Verstand zu? Maria.

Berftand? Was thut der gur Sacre. Benn meine Aebtiffin guten humors war, pflegte fie gu fagen: Hutet euch, ihr Kinder, für den Mannelenten überhaupt nicht fo fehr, als wenn fie Liebhaber oder gar Brautigams geworden find. Sie haben Stunden der Entrudung, um nichts harteres zu fagen;

slieht sobald ihr merkt, daß der Paroxismus sommt. Und da sagte sie und die Symptome. Ich will sie ench nicht wieder sagen, um euch nicht zu lächerlich und vielleicht gar bos zu machen. Dahn sagte sie: hütet euch nur alsbann an ihren Verstand zu appelliren; er schläft so tief in der Materie, daß ihr ihn mit allem Geschrei der Priester Baals nicht erweden wurdet, und so welder. Ich dant ihr erst jeho, da ich ihre Lehren verstehen lerne, daß sie und, ob sie und gleich nicht start machen konste, wenigstens vorsichtig gemacht hat.

### Mbelbert.

Eure hochwurdige Fran scheint die Classen ziem = lich paffirt zu haben.

### Maria.

Das ift eine lieblofe Anmerkung. Sabt ihr nie bemerkt, bag eine einzige eigene Erfahrung uns eine Menge frember benuben lehrt?

### Gottfrieb (fommt).

Euer Anecht ist wieder ba. Er tonnte für Mubligkeit und Hunger kann etwas vorbringen. Meine Frau gibt ihm zu effen. So viel hab ich verstanzben: der Bischof will den Anaben nicht betausgeden; es sollen Kaisertiche Commissarit ernanut, ein Tag ausgeseht werden, wo die Sache beun verglichen werden mag. Dem sey wie ihm wolle, Adelbert, ihr sepd frei! Ich verlange nichts als eurs Hand, daß ihr inskunstige meinen Feinden weder öffent-lich noch heimlich Borschub thun wollt.

# Mhelbert.

Hier faß ich enne hand. Last van biefem Aus genblick an Freundschaft und Wertrenen: gleich einem ewigen Gefeh der Natur, unverschenlich water und senn. Arlaubt mir zugleich biefe hand zu, faffen, (er nimmt Mariens Loud) und denn geschiede: edolsten Frauleins.

Gottfried.

Darf ich ja fine auch fegen?

Maria.

Bestimmt meine Antwort und feinem Berthe, und nach dem Werthe feiner Werbindung mit euch. Gottfrieb.

Und nach der Starte der Reigung meiner Schme-Du brauchst nicht roth ju werben, beine Blide find Beweis genag. Ja benn, Weislangen. Gebt end bie Sanbe! tind fo fprech ich Mmen. Mein Freund und Bruder! - Ich dante bir, Schme: fter! bu fannft mehr ale Sanf fpinnen; bu baft einen Faben gebreht diefen Parabiedvonol: Ausfeffeln. Du fiehft nicht gang frei. Was fehlt bir? 36-1: hin gang gludkich; was ich nur in Erkumen bosse. feb ich und bin wie tranmend. Ab! min ist mein: Ermm aus. Ich traumt beute Racht: ich gift bie meine rechte eiserne Sand und du hielbest mich for fest, daß sie aus den Armschienen ging wie abgebror den. 3d erichraet und machte brüber auf. Ich hatt nur forttnammen follen, ba murb ich gefeben. baben, wie durmir eine naue tekenbige Sandi-anfesteft. Du sollst min jeho fort, bein Schloß und beine Guter in wollsommenen Sbaied zu fegen. Der verdammte hof hat dich beides vorfammen machen: Ich muß meine: Fran rufen. Elifabethi

Maria.

Mein Bunber ift in voller, grende.

Adelbert.

Und doch burft ich ihm den Mang streitig machen. Gottfiebed.

An wirk anmuehig wohnen.

Maria:

Franken: ift: ein: gefegnetes Land.

Mbelhert.

Umblich berf wohl fagen, wein Schlof liegt in. berigefcuntften umbienmuthigfen Gegend.

Bottfrieb.

Das durft ihr, und ich mill's behampten. hier fließt ber Main, und alluniblich hebt der Berg an, ber mit Aedern und Beinbergen belleibet, won eurem Schloffe gelrontwieder undeit —

Elifabeth (tement).

Book faith the?

Gratfried.

Du follft beine Sand auch bagngeben, und for gen: Gott fegn euch! Gie find ein Paar.

Elifabeth.

Sir sefthmend?

Godtfried.

Aberninch micht nenenmathet.

## Elifabeth.

Mochtet ihr ench immer so nach ihr sehnen als bisher ba ihr um sie wardt; und dann möget ihr so gludlich sevn als ihr sie lieb behaltet.

## Abelbert.

Amen! Ich begehre tein Glud als unter biefem Eitel.

## Gottfrieb.

Der Brautigam, meine liebe Frau, thut eine Reise; benn die große Beränderung zieht viele geringe nach sich. Er entfernt sich vorerst vom Bisschöflichen hofe, um diese Freundschaft nach und nach ersalten zu lassen; dann wist er seine Guter eigennuhigen Pachtern aus den händen. Und — Kommt meine Schwester, sommt Elisabeth, wir wollen ihn allein lassen; sein Knecht hat ohne Zweisfel geheime Aufträge an ihn.

### Abelbert.

Nichts, als was ihr wiffen burft.

## Gottfrieb.

Ich bin nicht neugierig. Franken und Schwaben! ihr fepb nun verschwisterter als jemals. Wie wollen wir benen Fursten ben Daumen auf bem Aug halten!

# (Die Dren gehen.)

## Adelbert.

O marum bin'ich nicht fo frei wie bu! Gottfrieb, Gottfried! vor dir fahl ich meine Nichtigfeit gang. Abzuhängen! Ein verdammtes Wort, und boch scheint es als wenn ich bazus bestimmt ware. Ich entfernte mich von Gottfrieden um frei zu senn, und weit fühl ich erst wie sehr ich von denen kleinen. Denschen abhange die ich zu regieren schien. Ich will Bamberg nicht mehr sehn. Ich will mit allen brechen und frei senn. Gottfried! Gottfried! du allein bist frei, bessen große Seele sich selbst genug ist und weder zu gehorchen noch zu herrschen braucht um etwas zu senn.

Frang (tritt auf).

Gott gruß ench, gestrenger Ferr! Ich bring euch so viel Gruße, daß ich nicht weiß wo anzufangen. Bamberg und zehn Meilen in die Nunbe entbieten duch ein tausenbsoches Gott gruß ench.

Abelbert.

Billfommen Frang! Das bringft du mehr?

Frang.

3hr ftebt in einem Andenten bei hof und überall, daß nicht zu sagen ift.

Abelbert.

Das mirb nicht lang bailern.

Frang.

So lang the lebt! und nach eurem Tode wird's heller blinken als die meskingnen Buchstaben auf einem Grabstein. Wie man sich euern Unfall zu herzen nahm!

Abelbert.

Bas fagte ber Bifchof?

Firen j.

Er mar so bezierig zu wiffen, daß er mit ber geschäftigsten Geschwindigseit von Frager meine Antwort verhimderte. Er wußte es zwar schon, denn Farber, der vor Mardorf entvann, brachte ihm die Botschaft. Aber er wollte alles wissen; er fragte so anglitich ob ihr nicht versehrt waret. Ich sagte: er ist ganz, von der außersten Haarspiese vis zum Nagel des kleinen Zehs. Ich dachte nicht dran, daß ich sie euch neulich abschneiden mußte; ich traut's aber doch nicht zu sagen, um ihn durch keine Undenahme zu erschreden.

## Mbeibert.

Bad fagte er zu den Vorschlägen?

# Frang.

Er wollte gleich alles herausgeben, ben Anaben und noch Gelb drauf, nur euch zu befreien. Da er aber horte ihr folltet ohne das losfommen, und nur der Wagen das Aequivalent gegen den Buben fepn, da wollt er abfolut den Berlichingen vertagt haben. Er fagte mir hundert Sachen an euch, ich hab sie vergessen; es war eine lange Predigt über die Worte: Ich fann Beislingen uicht entbehren.

. Mbelfert.

Er wird's lernen muffen.

Frang.

Wie meint ihr? Er fagte: mach ihn eilen, es wartet alles auf ihn.

## Abelbert.

Es fann marten, ich gebe nicht an Bof.

# Frang.

Nicht an hof, herr? Wie fommt euch bas? Benn ihr mußtet mas ich weiß, wenn ihr nur traumen fonntet was ich gefeben habe.

Adelbert.

Wie wird dir's?

Frang.

Nur von der blofen Erinnerung komm ich außer mir. Bamberg ist nicht mehr Bamberg. Ein Engel in Weibergestalt macht es zum Vorhof des himmels.

Adelbert.

Michts weiter?

Franz.

Ich will ein Pfaff werden, wenn ihr fie feht und nicht fagt: zwiel, zuviel!

" Abel Bert.

Mer ift's benn?

Franz.

Abelheid von Walldorf.

Abelbert:

Diel fichale viel von ihrer: Schönheit gebort.

Frang.

Sehbet? Das ift eben als weim ihr fagtet ich habe die Dufft gesehen. Es ift bar Junge fo wenig möglich eine Linte ihrer Boltommenheiten auszubruden, ba bas Auge fogar in ihrer Gegenwart fich nicht felbft genug ift.

Adelbert.

Du bift nicht gescheibt.

- Franz.

Das fann wohl fevn. Das lettemal, daß ich sie fah, hatt ich nicht mehr Sinnen als ein Eruntener. Ober vielmehr fann ich sagen: ich fühlte in dem Augenblick, wie's den heiligen bei himmlischen Erscheinungen senn mag. Alle Sinne stärter, höher, vollfommner, und doch den Gebrauch
von keinem.

Mbelbert.

Das ift feltfam.

franz.

Wie ich vom Viscos Abschied nahm, saß sie bei ihm; sie fpielten Schach. Er war sehr gnadig, reichte mir seine Sand zu kussen, und sagte mir viel, vieles, davon ich ulcts vernahm. Deun ich sah seine Nachbarin: sie hatte ihre Augen auf's Bret gehestet, als wenn sie einem großen Streich nachsanne. Ein feiner lauernder Jug um Mund und Wange, halb Physiognomie, halb Empfindung, schien mehren als nur dem elsenbeinern König zu drohen, inzwischen, daß Abel und Freundlichkeit, gleich einem majestätischen Ehepaar, uber den schwarzen Augenbrauen herrschten, und die kunkleu Hagene, gleich einem Prachtvorhang, um die kunisliche Serrlichkeit herum wallten.

## Mbelbert.

Du bift gar, druber jum Dichter geworden!
- Krana.

So fuhl ich benn in bem Augenhild was ben Dichter macht; ein volles, gang von einer Empfindung volles hers.

Wie der Vischof endigte und ich mich neigte, sah sie mich an und sagte: anch von mir einen Gruß unbekannter Welf'! Sag ihm, er mag ja hald kommen: Es warten nene Freunde auf ihn, er soll sie nicht verachten, wenn er schon an alten so reich ist. Ich wollt was antworten, aber der Paß von Gehirn zur Junge war verstopst; ich neigte mich, ich hätte mein: Vermögen gegeben, die Spice ihres kleinen Fingers kussen zu durfen. Wie ich so stund wurf der Vischof einen Bauern berunter; ich fuhr darnach und berührte im Aushaben den Saum ihres Kleids; das sohr mir dunch alle Glicher, und ich weiß nicht wie ich zur Thüre hinausgesommen bing.

Abelbert, Bert,

Ift the Mann bei Sofe?

May 18

a Francisco de la companya de la com

Sie if schon vier Mouat Witwe; um sich zu zerfreuen batt fie sich in Bamberg auf. Ihr werdet sie sehen. Wenn sie einen ansieht, ist es eis ab man in der Frühlingssonne stände.

#### Moelbert.

Es wurde eine ichwächere Wirkung auf mich machen.

## Arans.

Ich hore the feth so gut als verheirathet. Udelbert.

Wollte ich wär's? Meine sunfte Marie wied das Glud meines Lebens mochen. Ihre sift Seete Albet sich in ihren blauen Augen, und weiß wie ein Erigel best himmels, gebildet aus Unschrid und Liebe, leitet fie mein Herz zur Mith und Stieffligereit. Past gufummen! Und dann auf mein Schlof! Ich will Bamberg nicht sehen und wenn der halige Gregorius in Perfon meiner begehrte.

(216.)

Araniz.

Mark's noch nicht. Wenn nier nier einmal aus der Armosphäre hauß siud, wollen wer sehn wie's geht. Marie ist schön, und einem Sefängenen und Kranken kann ich nicht übel nehmen sich in sie zu verlieden. In ihren Angen ist Drost, gesellschaftliche Melandvolie. Wer um dich, Abelheid, ist eine Atmosphäre von Leben, Muth, thätigem Slud!— Ich wurde— Ich bin ein Narr!— Dazu machte mich Ein Blitt von ihr. Mein herr nuß hin! Ich muß-hin! tind ba will die sie sang anseche.

# 3 wenter Aufzug.

Bamberg.

Der Bischof und Abelheid friesen Schach. Liebetraut mit einer Bither, hofbamen, hofleute um ihn berum.

Liebetraut (fpielt und fingt).

Berg auf und Berg ab und Thal aus und Thal ein, Es reiten die Ritter, Ta! Ta! Und blauen sich Beulen und hacken sich klein, Es fliegen die Splitter. Ta! Ta! Ein Ritter auf seiner Prinzessin Geheiß

Dara ta.

Beut Drachen und Teufeln ben Krieg.

Bir schonen das Blut und wir sparen ben Schweiß, Gewinnen auf ander und andere Weis Im Felbe der Liebe ben Sieg.

Dara ta!

Abelbeid.

Ihr fend nicht bei euerm Spiel. Schach bem

Bamberg.

Es ist noch Auskunft.

Mbelbeib.

Lang werbet ihr's nicht mehr treiben. Schach

bem Ronig!

Liebetraut.

Das Spiel spielt ich nicht wenn ich ein großer herr ware, und verbot's am hofe und im ganzen Land.

Mbelheid.

Es ift mabr, bas Spiel ift ein Probirftein bes Bebirns.

Liebetraut.

Es ist nicht darum. Ich wollte lieber das Geshenl der Todronglocke und omindfer Wogel, lieber das Gebell des knurrischen hofhundes Gewissen durch den süßesten Schlaf hören, als von Lunfern, Springern und andern Bestien das owige: Schach dem König!

m Bamberg.

Mem wird bas einfallen?

Liebetraut.

Einem, zum Erempel, ber ichwach ware und ein ftart Gewissen hatte, wie bad benn meiftens beisammen ift. Sie nennen's ein koniglich Spiel und fagen: es fep für einen König erfunden wor=

den, der den Erfinder mit einem Meer von Ueber-fluß belohnte. Wenn's wahr ist, so ist mir's als wenn ich ihn sahe. Er war minorenn, an Verstand oder an Jahren, unter der Normundschaft seiner Mutter oder seiner Frau, hatte Milchhaare im Bart und Flachshaare um die Schläse. Er war so gefällig wie ein Weibenschößling, und spielte gern mit den Damen und auf der Dame, nicht aus Leidenschaft, behute Gott! nur zum Zeitvertreib. Sein Hosmeister, zu thätig, ein Gelehrter, zu unlenksam, ein Weltmann zu senn, ersand das Spiel in usum delphini, das so homogen mit seiner Majestät war, und so weiter.

## Abelbeib.

Ihr folltet die Ligen unfere Geschichtebucher ausfüllen. Schach bem Konig! und jun, ifte aus.

## Liebetraut.

Die Luden der Geschlechtsregister, das ware profitablen. Seitdem die Berdionste unsern Vorfahren mit ihren Portraits zu einerlei Gebrand dienen, die leeren Seiten nämlich unsver Zimmer und unsers Charatters zu topezieden; seitdem jeder soinen Stammbaum in die Wolfen zu treiden sucht, da näre was zu verdienen.

Bamberg. Er will nicht fommen? fagtet ibr.

Adelheid.

36 bitt euch folagt's, euch aus bem Ginn.

Bamberg.

Bas bas fenn mag?

Liebetrant.

Was? die Ursachen laffen sich herunter beten wie ein Rosentranz. Und er ist in eine Art von Ber-Inirschung gefallen, von der ich ihn schon wieder curiren wollte.

Bamberg.

Chut das, reitet zu ihm.

Liebetraut.

Meine Commission?

Bamberg.

Sie foll unumfchrankt fepn. Spare'nichts wenn bu ibn gurudbringft.

Liebetraut.

Darf ich euch auch bineinmifchen, gnabige Frau?
Abelbeid.

Mit Befdeidenheit.

Liebetraut.

Das ist weitlaufige Commission. Mit Sousler-Bescheidenheit? die wird rath wenn sie euch den Fächer aushebt. Mit Hosmanus Bescheidenheit? die erlaubt sich einen Lach wenn ihr roth werdet. Mit Liebhaber Bescheidenheit? für ihre Lippen ist eure Hand ein Paradies, eure Lippen der Himmel. Bräutigams-Bescheidenheit residirt auf eurem Mund und wagt eine Descente auf den Busen, wo denn Soldaten Bescheidenheit gleich Posto fast und sich von da nach einem Canapee umsseht. Abelheid.

Ich wollte ihr mußtet euch mit eurem Wit rafiren laffen, daß ihr nur fühltet wie schartig er ist. Kennt ihr mich so wenig? ober sepd ihr so jung um nicht zu wissen in welchem Con ihr mit Weislingen von mir zu reden habt?

· Liebetraut.

3m Con einer Wachtelpfeife, bent' ich.

Adelheid.

Ihr werdet nie flug werden.

Liebetraut.

Dafür heiß ich Liebetraut. Bift ihr wann Roland's Berftand nach dem Mond reifte?

Abelheid.

Die er Angelifen bei Meborn fand.

Liebetraut.

Nein, wie er Angeliken traute. Ware fein Berstand nicht vorher weg gewesen, er ware nie rasend geworden da er sie in trenlosen Umständen sah, Merkt das, gnadige Fran! Wenn ihr mir alle fünf Sinne absprechen wollt, nennt mich nur bei meinem Namen.

-Bamberg.

Gebt, Liebetraut! nehmt das beste Pferd aus unferm Stall, mablt euch Anechte, und schafft mir ihn ber.

Liebetraut.

Bonn ich ihn nicht herbanne, fo fagt: eine alte

Frau, die Warzen und Sommerfleden vertreibt, verftehe mehr von der Sompathte als ich.

Bamberg.

Bas wird's viel helfen! ber Berlichingen hat ihn gang eingenommen. Wenn er auch herfommt, so wird er wieder fortwollen.

Liebetraut.

Wollen, das ist teine Frage, aber ob er tann? Der handebruck eines Fürsten und das Lächeln einer schnen Frau halten fester als Aetten und Riegel. Ich eise und empfehle mich zu Gnaden.

Bamberg.

Reist mohl.

Abetheid.

Abieu.

(Liebetraut ab.)

Bamberg.

Wenn er einmal hier ift verlaß ich mich auf euch.

Adelheid.

Bollt ihr mich zur Leimstange brauchen?

Bamberg,

Nicht boch.

Abelheib.

Bum Lodvogel benn?

Bamberg.

Reitt, den fpielt Liebetraut. 3ch bitt euch ver-

fagt-inic midt; was mir fonk 'niemandigewich' ren-fantier

Mbelbeib.

Bir wollen febn.

(216.)

Jarthaufen.

Sans von Gelbig, Gottfried.

Setbiz.

Jedermann wird ench loben, bag ihr benen von Nurnberg Kehd angefundigt habt.

Gottfrieb.

Es hatte mir's herz abgefreffen, wenn ich ihnen nicht follte an hals gefommen fenn. Schon Jahr und Lag geht's mit mir herum. So lang wird's fenn, daß hans von Littmach verschwunden ist. Rein Mensch wußte wo er hingekommen war, und mir ging's so nah daß mein ehmaliger Camerad im Gefängniß leiden follte; denn wahrscheinlicher Weise lebte er. Und unter allem Elend geht keins über das Gefängniß.

Selbiz.

Ihr fonnt bavon fagen.

Gottfrieb.

Und mein's ju Seilbronn war noch ritterlich Gefängniß; ich durft auf meinen Etd herumgehen, von melnem Hand in die Kirche. Der arme Littwach, in welchem Loch mag er steden! Denn es ist am Tage: die von Nurnberg haben ihn meggeschleppt. Im Mavkgräfischen ist einer niedergeworfen worden, der bekennt, er hab ihn an ihre Anechte verrathen. Sein Bekenntniß in der Ursehde hat mir der Markgraf auf mein Bitten zugesandt. Und obgleich viele bisher seinblich bos gethan haben und geschworen: sie wollten die Turken aus Jerusalem beißen wenn sie an Hansens von Littwach Unfall Schuld hätten, so ist doch jeht, da es zur Sache kommt, niemand als der getreuherzige Gottsried von Berlichingen, der der Kahe die Schelle anhängen mag.

### Gelbis.

Wenn ihr meine zwep Sande brauchen fonnt, fie ftehn euch zu Dienften.

#### Gottfrieb.

Ich zählte auf euch. Wollte Gott, der Burgemeister von Nurnberg, mit der gulbnen Ketten um den Sale, fam und in Wurf! er sollt sich verwunbern.

## Gelbiz.

Ich bore, Beislingen ift wieder auf eurer Seite. Eritt er ju und?

### Gottfried.

Noch nicht; es hat feine Ursachen, warum er uns noch nicht offentlichen Borschub thun darf; boch ist's eine Weile genug, daß er nicht wider uns ift. Der Pfaff ist ohne ihn, was ein Meßgewand ohne den Pfaffen. Selbiz.

Banp gieben wir aus?

Gottfried.

Morgen oder übermorgen. Es tommen nun balb Kaufleute von Bamberg und Nürnberg aus der Frankfurter Meffe. Wir werden einen guten Fang thun.

Selbiz.

Will's Gott!

(216.)

## Bu Bamberg.

Bimmer ber Abelheib.

Abelheid. Rammerfraulein.

Abelbeid.

Er ift da? sagst du. Ich glaub's taum. Kraulein.

Wenn ich ihn nicht felbst gesehen batte, wurd ich fagen, ich zweifle.

Abelbeib.

Den Liebetraut mag ber Bifchof in Gold einsfaffen, er hat ein Meisterstud gemacht.

Kraulein.

Ich fah ihn wie er jum Schlofthor hineiureiten wollte. Er faß auf einem Schimmel. Das Pferd scheute wie's and Thor fam und wollte nicht von der Stelle. Das Bolt war aus allen Strafen gelaufen ihn ju sehn, und schien mit freudigen Au-

gen dem Pferd für die Unart zu danken womit es ihn langer in ihrem Gesimplicit. Mit Einer angenehmen Gleichgultigkeit faßt et droben, und mit wohlgemischem Schweichein und Droben brach er endlich bes Pferdes Eigensun, und fo zog er mit seinen Begleitern in den Bof.

Abelbeib.

Die gefällt er bir?

Kräulein.

Als mir nicht leicht ein Mann gefallen hat. Er gleicht dem Raifer hier (sie weist auf's Portrait), als wenn er fein Sohn ware. Die Nafe nur etwas kleiner. Eben so freundliche lichtbraune Augen, eben so ein blondes schones Haar. Und gewachsen wie eine Puppe! — Ein halbtrauriger Jug auf seinem Gesicht war so interessant!

Abelbeid.

Ich bin neugierig ihn zu fehn.

Kraulein.

Das mare ein herr für euch.

Abelbeibi .

Marrin!

Liebetraut (fommt).

Nun', gudvige Frau, was verdien ich ? Abelbeid.

Horner von beinem Beibe. Denn nach bem gu rechnen habt ihr fcom manches Nachbard ehrliches Hausweitbund ihrer Pflicht binausgeschwaft,

#### Liebetrant

Nickt belij zinkbige Franc. Auf thre Pflicht wolls tet the Lagens wenn wenn's je zeftikbi. Lowarvich fie auf ihred Maintes Bette.

### Adelheid.

Wie habt ihr's gemacht ihn herzubringen?

#### Liebetrant

Ihr wift nur gut wie man Danner fangt; foll ich euch meine geringe Annststucken zu ben eurigen levnen? Erst that ich als wurt ich nichts, verstund nichts von feiner Aufführung, und fest thu dadurch in Desavantage die ganze Sistorie zu ergablen. Die fab ich nun gleich von einer gang andern Seite an ale er, tonnte nur nicht finden und fo meiter: Dann redete ich von Bamberg, und ging febr ine Detail; erwecte gewiffe alte Ideen; und wie ich feine Ginbildungefraft beschäftigt hatte, fnupft ich wirklich eine Menge Sabchen wieder an, die ich zerriffen fand. Er wußt nicht wie ihm geschab, er fublte fich einen neuen Bug nach Bamberg, er wollte ohne zu wollen. Die er nun in fein Berg ging und bas entwickeln wollte und viel gu fehr mit fich beschäftigt war um auf sich Acht zu geben) warf ich ibm ein Seil um ben Sale, ans zwer machtigen Striden; Beibergunft und Schneichelen gebrebt, und to bab idi ibn bergefchleppt.

Adelheib.

Bus foster the von mir?

## Liebetraut,

Die lautre Wahrheit. Ihr hattet wegen eurer Suter Verbrieflichkeiten, hattet gehofft, da er beim Kaifer so viel gelte, wurde er das leicht enden tonnen.

Adelheib.

Wohl.

#### Liebetraut.

Dar Bischof wied ihn euch bringen. 1886

Abelheid.

Ich erwarte fie mit einem herzen wie ich felten. Befuch erwarte.

## 3m Speffart.

Berlichingen. Gelbiz. Georg als Rnecht.

## Gottfried.

Du hast ihn nicht angetroffen, Georg?

Georg.

Er war Lage vorher mit einem von hof nach . Bamberg geritten, und zwen Knechte mit.

### Gottfried.

3ch feb nicht ein was bas geben foll.

#### Gelbik.

Ich wohl. Eure Verföhnung war ein wenig gut schnell als daß fie dauerhaft hatte fenn follen.

## Gottfried.

Glaubst bu, bağ er bundbruchig merden mirb?

Gelbig.

Der erfte Schritt ift gethan. Gottfrieb.

Ich glaub's nicht. Wer weiß wie nothig es war an hof zu gehn; vielleicht ist man ihm noch schuldig; mir wollen bas Beste benten.

" Gelbig.

Bollte Gott er verdient es und thate bas Befte.
Gott fried.

Reit jest auf Aunbichaft, Georg. Es ift eine schone Uebung für bich; in biefen Fallen lerut ein Reitersmann Borfichtigfeit-und Muth verbinden.

Schloß zu Bamberg.

Der Bischof. Beidlingen.

Bamberg.

Du willft bich nicht langer halten laffen?' - Weislingen.

Ihrwerbet nicht verlangen baß ich meinen Bund brechen foll.

Bamberg.

Ich hatte verlangen tonnen bu folltest ihn nicht eingehn. Bas für ein Geift regierte dich? Konnt ich dich ohne das nicht befreien? Gelt ich so wenig am Kaiseriichen hofe?

Beislingen. "

Es ift gefchebn, verzeiht mir wenn ihr fonnt ...

### Bamberg.

Hatt ich das um dich verdient? Mofest, du hattest versprochen, nichts gegen ihn zu unternehmen. Gut. Die Cebbe mit ihm man immer eine von meinen: keinsten. Besorgnissen, Triebst du sie nicht selbst am stänklen? Hatt ich nicht alles gegeben, um dich loszukriegen und um in Nuh mit ihm zu kommen? Und er läßt sich weisen. Aber nein! Du verbindest dich gar mit ihm, wie ich wohl merke; du mirst mein Keind! — Verlaß, mich, Abelbert! aber ich kann nicht sagen du kbulk mohl.

Weislingen.

Lebt mohl, gnabiger herr!

Bamberg.

Ich geb dir meinen Segen. Sonst wenn du gingst, fagt ich auf Wiedersehn. Jeho! Wollte Gott wir saben einander nie wieder.

Beislingen.

Es fann fich vieles anbern.

Bamberg.

leicht feh ich leiber icon zu viel geandert. Bielleicht feh ich bich noch einmal als Feind vor meinen Mauern die Felder verheeren, die ihren blühenden Austandi die jeso danken.

Beiblingen.

an Mein anidger Serr.

Bamberg.

3hr tonnt nicht Rein; fagen! Würtenberg hat einen alten Bahn auf mich. Beplichingen; ifthfein

Augapfel, und ihr werbet indlinftige das Schwarze brinn fenn. Geht, ABeielling! 34, heb; such, nichts mehr zu fagen zuchenn, ihr habt, nielen zu michts gemacht. Geht!

Beiglingen.

Und ich weiß nicht was ich fegen fall.

(Bamberg ab.)

inErang (tritt auf).

Adelheid erwartet ench. Sie ist nicht wohl und doch will fie euch abne Abfchieb nicht faffen.

Beislingen,

- Komm!

Trang.

Gebn wir beun gewiß?

Beislingen.

Noch diefen Abend.

Frang.

Mir ift, als ob ich and ber Welt fallte.

Beislingen.

Mir auch, und noch bazu als mußt ich nicht wohin.

···(\$6.)

Abelheibens Zimmer. Abelbeib. Fraulein.

"Frankein.

Ihr feht blaß, gnadige Frau.

Abelheib.

Ich lieb ihn nicht, und ich wollt boch er blieb. Siehft bu, ich tonnte mit ihm leben, ob ich ihn gleich nicht jum Mann haben mochte.

Fraulein.

Glaubt ihr, bag er geht?

Abelheid.

Er ift jum Bifchof, um Lebewohl ju fagen.

Rraulein.

Er hat barnach noch einen schwerern Stand.

Abelbeib.

Bie meinst bu?

Fraulein.

Was fragt ihr, gnadige Frau! Ihr habt fein Berg geangelt und wenn er fich losreißen will, verblutet er.

(A6.)

Abelheid. Weislingen.

Beislingen.

Ihr sepd nicht wohl, gnadige Frau?

Adelheid.

Das tann euch einerlei fepn. Ihr verlaßt uns, verlaßt uns auf immer. Bas fragt ihr, ob wir leben oder sterben!

Beielingen.

Ihr verkennt mich.

Abelbeib.

Ich nehm euch wie ihr euch gebt.

Beislingen.

Das Aufehn trugt.

Abelbeib.

Go fend ihr ein Chamaleon.

Beislingen.

Wenn ihr in mein herz feben könntet! Abelbeib.

Schone' Raritaten wurden mir vor bie Augen tommen.

Beielingen.

Genif! benn ihr murbet euer Bilb brinn fin=

Abelbeib.

In irgend einem Wintel, bei ben Portraits ausgestorbener Familien. Ich bitt euch, Beistlingen, bebenkt ihr redt mit mir. Falfde Worte gelten zum höchsten wenn sie Masten unfrer Chaten sind; ein Bermummter, ber kenntlich ist, spielt eine armselige Rolle. Ihr läugnet eure Sandlungen nicht und redet das Gegentheil; was foll man von euch balten?

Beis!ingen.

Was ihr wollt. Ich bin fo geplagt mit bem was ich bin, daß mir weuig bang ift für was man mich nehmen mag.

Abelheib.

6

Ihr tommt Abschied zu nehmen. Goethe's Berte. XLII. Bb.

#### Beislingen.

Erlaubt mir eure Sand zu tuffen und ich will fugen: lebt wohl! Ihr erinnert mich! — Ich bebachte nicht! — Ich bin euch beschwerlich, gnabge Krau! —

Abelheid.

3hr legt's falich aus. 3ch wollte euch forthelfen. Denn ihr wollt fort. —

Beiblingen.

D fagt: ich muß! Boge mich nicht die Ritter= pflicht, der heilige Sanbichlag -

Abelheib.

Geht! Geht! Ergahlt das jungen Madchen, bie ben Teuerband lefen und fich fo einen Mann munfchen. Mitterpflicht! Kinderspiel.

Beislingen.

Ihr benft nicht fo?

Adelheid.

Bei meinem Eib! ihr verstellt ench. Was habt ihr versprochen? und wem? Einem Manne, der seine Pflicht gegen den Kaiser und das Reich verfennet, in eben dem Augenblict, da er durch eure Gefangennehmung in die Strafe der Acht verfällt, Pflicht zu leisten, die nicht gultiger sepn kann als ein ungerechter gezwungener Eib! — Entbinden nicht unsre Gesehe von solchen Schwuren? Macht das Kindern weiß die den Rubezahl glauben! Es steden andere Sachen dahinter. Ein Feind des Reichs zu werden! ein Feind der Butgerlichen Auh

und Sludfeligfeit! Ein Feind des Kaifers! Gefelle eines Ranbers! bu Beislingen mit deiner fanften Geele! —

Beielingen.

Wenn ihr ihn fenntet! — Abelbeib.

3ch wollt ihm Gerechtigkeit widerfahren laffen. Er hat eine hohe, unbandige Seele. Eben darum wehe dir, Beislingen! Gehe und bilde dir ein: Gefelle von ihm zu fepn. Geh und laß dich beherrichen; du bift freundlich, gefällig, liebreich.

Beislingen.

Er ift's auch.

#### Abelbeib.

Aber du bift nachgebend und er nicht. Unversehens wird er bich wegreißen, und dann fahre wohl Freiheit. Du wirst ein Sclave eines Edelmannes werden, da du herr von Fürsten seyn fonntest. — Doch es ist Umbarmherzigkeit dir beinen kunftigen Stand zu verleiben.

Beislingen.

Satteft bu gefühlt wie liebreich er mir begegnete.

## Abelheid.

Das toftet ihn fo viel, als einen gurften ein Ropfniden, und ging vielleicht just fo von herzen. Und im Grund, wie hatt er bich andere behandeln follen? On rechnest ihm gur Gefälligfeit was Schulbigfeit mar.

Beislingen.

Ihr redet von enerm Feind.

Abelheib.

Ich redete für eure Freiheit — und weiß überhaupt nicht was ich für ein Intereffe bran nahm. Lebt wohl!

Betetingen.

Erlanbt mir noch einen Augenblid.

(Er nimint ihre hand und fcweigt.)

Abelbeib.

habt ihr mir noch was zu fagen?

Weisling en

(nach einer Paufe beangftet).

3d muß fort! -

Abelbeid (mit Berbeuf).

Go geht!

Beislingen.

Gnadge Frau! Ich fann nicht.

Adelheid (fpottisch).

Ihr mußt!

Weislingen.

Soll bas euer letter Blid fenn?

Adelbeib.

Seht! Ich bin trant, febr zur umgelegnen geiti

Befelingen.

Seht mich nicht so an.

Mbelbeib.

Willt du unfer Feind fenn und wir follen bir lächlen ? Geh!

Beislingen.

Adelheid!

Adelheid.

3d haß euch.

Frang (fommt).

Der Bischof läßt ench rufen. Abelheid.

. Geht ! Geht!

Krans.

Er bittet euch, eilend, gu fommen. Abelbeid.

Geht! Geht!

-Beielingen.

Ich nehme nicht Abschied. Ich feb euch noch einmal.

Mbelbeid. (216.)

Noch einmal? Wir wollen dafür senn. Margarethe, wenn er kommt, weist ihn ab. Wenn er noch zu gewinnen ist; so ist's auf diesem Weg.

(216.)

Beislingen. Franz.

Sie will mich nicht feben!

Frang.

Es wird Racht, foll ich die Pferde fatteln?

Beielingen. Sie will mich nicht feben!

Frang. Wann befehlen Ihro Gnaden die Pferde?

Deislingen. Es ist zu spat, wir bleiben hier. (Franz ab.)

. Beislingen.

Du bleibst bier ! und warum? fie noch einmal zu feben! baft bu ibr was zu fagen ? - Man fagt: Sunbe benlen und gittern auf Rreugmegen für Gefvenftern, die dem Menschen unfichtbar vorbeigieben. Sollen wir ben Thieren bobere Sinne auschreiben? boch - - bas führt jum Aberglauben! Mein Pferd icheute wie ich jum Schlofthor bereinwollte, und ftund unbeweglich. Dielleicht, daß bie Gefabren, bie meiner warteten, in icheuflichen Geftalten mir entgegen eilten, mit einem bollischen Grinfen mir einen fürchterlichen Willfommen boten, und mein edles Pferd gurud icheuchten. Auch ift mir's so unheimlich wohin ich trete. Es ift mir so bang als wenn ich von meinem Schutgeifte verlaffen, feindseligen Mächten überliefert mare. Thor! bier liegt bein Keind und bie reinste Simmelsluft wurde zur beflemmenden Atmosphäre um dich ber.

## Jarthaufen.

## Elifabeth. Maria.

#### Maria.

Rann fich mein Bruder entschließen, ben Jungen in's Kloster zu thun?

Elifabeth.

Er muß. Dente nur felbst, welche Figur wurde Carl bereinst als Ritter spielen! —

Maria.

Eine recht edle, erhabne Rolle.

Elisabeth.

Bielleicht in hundert Jahren, wenn das Menschengeschlecht recht tief herunter gekommen seyn wird. Jeho, da der Besit unstrer Guter so unsicher ist, mussen wir Männer zu Hausvätern haben. Carl, wenn er eine Frau nahm, könnte sie nicht mehr Krau seyn als er.

#### Maria.

Mein Bruber wird mitunter ungehalten auf mich fepn; er gab mir immer viel Schulb an bee Anabea Gemutbeart.

#### Elifabetb.

Das war fonst. Jeho sieht er deutlich ein, daß .
es Seist beim Jungen ist, nicht Beispiel. Wie ich fo klein war, sagte er neulich, hundert solche Tanten hatten mich nicht abgehalten Pferbe in die Schwemme zu reiten und im Stall zu residiren.
Der Junge foll in's Kloster!

#### Maria.

Ich tann es nicht gang billigen. Sollte denn in ber Welt tein Plat fur ihn fepn?

Elifabeth.

Nein, meine Liebe. Schwache paffen an keinen Plat in der Welt, sie mußten denn Spishuben senn. Defwegen bleiben die Frauen wenn sie gescheidt sind zu Hause, und Weichlinge kriechen in's Kloster. Wenn mein Manu ausreit, es ist mir gar nicht bang. Wenn Carl auszige, ich wirde in ewigen Nengsten sepn. Er ist sichrer in der Autte als unter dem Harnisch.

#### . Maria.

Mein-Weislingen ift auch fauften Ratur, und doch hat er ein ebles berg.

Elisabeth.

Ja! ja! Dant er's meinem Manne, baß er ihn noch bei Beiten gerettet hat. Dergleichen Menfchen find gar übel bran: felten haben sie Starte, ber Bersuchung zu widerstehen, und niemals Kraft sich vom Uebel zu erlösen.

Maria.

Dafür beten wir um beibes.

Elifabeth.

Nur bann reflectirt Gott auf ein Gebet, menn all unfre Kräfte gefpannt find und wir bach bas weber zu tragen noch zu heben vermögen was und aufgalegt ist. In dem Falle wovon wir frechen, gahnt meistentheils rivermismuthige Faucheit ein

halbes Geufgerchen: Lieber Gatt, ichmff:mir ben Apfel bort vom Tifch her! Ich mas nicht auffehn! Schafft er ihn nicht, nun fo ift ein Glud, daß wir Leinen hunger haben. Noch ciumal gagahnt, und dann eingefchlafen.

#### . Maria.

3ch munichte ihr gewähntet ench an, von beiligen Sachen anfländiger zu reben.

## Bamberg. Abelheid. Meislingen.

## Abelheib.

Die Zeit fangt mir an unerträglich lang zu werben. Reden mag ich nichts, nud ich fchame mich zu spielen. Langeweile, du bift arger als ein kaltes Fieber.

Beislingen.

Gend ihr mich schon mude?

## Adelbeib.

. Euch nicht fowohl, als euern Amgang. Ich wollte ihr wart wo ihr hin molltet, und ich hatt auch nicht gehalten.

## Beielingen.

Das ift Weibergunft! Erft brutet fie mit Mutter: warme mufve liebston Saffnungen an ; bann, gleich einer unbeständigen Senne, verläßt fie das Nefrand übergibt ihre icon teimende Nachtommenicaft bem Sod und der Berwefung.

Abelheib.

Declamirt wider die Beiber! Der unbesonnene Spieler zerbeißt und zerstampft die Karten die ihn unschuldiger Beise verlieren machten. Aber laßt mich euch was von Mannsleuten erzählen. Bas sevd denn ihr, um von Bankelmuth zu sprechen! Ihr, die ihr selten sevd, was ihr sevn wollt; niemals was ihr sevn solltet. Konige im Festags Drnat, vom Pobel beneidet! Bas gab eine Schneidersfrau drum, eine Schnur Perlen um ihren Hals zu haben von dem Saum eures Kleides, den eure Absabe verächtlich zurucksofen!

Beislingen.

Ihr fepd bitter.

Abelbeib.

Es ist die Antistrophe von eurem Gesang. Eh ich euch kannte, Weislingen, ging mir's fast wie der Schneidersfrau. Der Ruf, hundertzüngig, ohne Metapher gesprochen, hatte euch so zahnarztmäßig herausgestrichen, daß ich mich überreden ließ zu wünschen: möchtest du doch diese Quintessen des mannlichen Geschlechts, diesen Phonix Weislingen zu Gesichte kriegen! Ich ward meines Wunsches aemabrt.

Beislingen.

Und ber Phonix ward jum ordinairen Saus-

Mbelheib.

Nein, Beislingen, ich nahm Antheil an euch. Beislingen.

Es fcbien fo.

Abelbeid.

Und war. Denn wirflich ibr übertraft euern Ruf. Die Menge icatt nur den Bidericein bes Verdienstes. Wie mir's denn geht, bag ich über die Leute nicht benten fann, die mich intereffiren, fo lebten wir eine Beit lang neben einander, ohne ju merten mas ich an euch vermißte. Endlich gingen mir bie Augen auf. 3ch fah ftatt bes activen Manns, ber bie Gefchafte eines Fürftenthums belebte, ber fich und feinen Ruhm babei nicht vergaß, ber auf bundert großen Unternehmungen wie auf übereinander gewälzten Bergen gu ben Bolfen binauf gestiegen war, den fab ich auf einmal jam= mernb wie einen franfen Poeten, melancholisch wie ein gesundes Madchen, und mußiger als einen alten Junggefellen. Anfange fchrieb ich's euerm Unfall gu, ber euch noch neut auf bem Bergen lag, und entschuldigte ench so gut ich fonnte. Rest, ba es won Lag au Eng folimmer mit end an werben fceint, must ihr mir verzeihen wenn ich euch meine Gunft entreiße. Ihr befist fie ohne Recht; ich fchenkte fie einem andern auf Lebenslang, ber fie euch nicht übertragen fonnte.

Beielingen.

Se lagt mich loe.

## Adelbeib.

Noche ein paar Borte, so follt ihr Abschieb haben! Ich bacht: es ist Gabrung. Webe dem Berlichingen, daß er diesen Sauerteig bereinwarf! Ich bacht: er hat sich neue, noch unentwickelte Krafte gefühlt, da er sich an einem geoson Feind maß. Es arbeitet jeso in seiner Seele; die außere Bube-ist von Joichen der innern Wirtsamseit.

## Beielingen.

Du hall bich nicht geiert, es arbeitete hier und blabt fichmoch.

### Abelbeid.

Die Saulniß arbeitet auch. Aber zu welchem Bweckl Wenn es bas ift, wie ich fürchte, fo laß mich beinen Zeugen abgeben. Ich wurde ber Naturischen, daß sie ihre Krafte fo mißbraucht.

Weislingen.

Bich will euch aus den Magen gehn.

Abelbeid.

Nicht, bis alle hoffnung verloren ift. Die Sinstmiett ist in biesen Umständen gefährlich. Armer Menschlichr sept so mismuthig wie einer dem sein erses Mädchen untren wird; und eben darum ged ich euch nicht auf.: Gebt mir die handli verzeiht mir was ich aus Liebe gesagt habe.

Weislingen.

Bauberin!

.Adelbeid.

War ich's, ihr folltet ein anderer Mann fepn.

Schamt end, wenn's bie Welt fabe! Um einer elenden! Urfache willen; die ihr euch gewiß nicht felbft geftehn mogt! Bie ich ein blein Mabien war; ich weiß es noch auf einen Puntt, machte mir meine Mutter ein schbues hoffleib; war rofenfarb. Ich machte ber Kirftin von Anhalt bie Aufwartung; ba war ein Prantein, die hatte ein Rteid an, war feuerfarb. Das batt ich auch baben mogen, und weil ich meine hatte, achtet ich's geringer und warb mileibfam und wollte mein rofenfarbnes Rleid nicht angieben, weil ich tein feuerfarbnes hatte. Geht, bas ift euer Kall. Ich bachte: bu baft gewiß bas schönfte Rleid, und wie ich andre fah die mir gleich waren, bas nedte mich. Beislingen! ihr wolltet ber erfte fen und ber einzige. Das geht in einem gewissen Kreis. Aber ungludlicher Beife famt ihr hingus, fandet wie die Natur mit viel Gewichtern ibre Maschinen Und bas argerte euch. Spielt nicht bas treibt. Rind! Wenn er bie Beige fpielt, wollen wir die Albte blafen; eine Virtuositat ift die andere werth.

## Beidlingen.

hilf ihr, mein Genins! Abelheid! Das Schidfal hat mich in eine Grube geworfen, ich feh den himmel über mir und fenfze nach Freihelt! Deine hand!

### Abelbeib.

Du bift befreit, benn bu milft. Der elenbste Buftaub ist; nichte wollen tonnen. Kubte bich! und:

bn bist alles was du warst. Kannst du leben, Abelbert, und einen mächtigen Nebenbuhler blühen sehen? Frist nicht die magerste Nehre seines Bohlstandes deine fettsten? indem sie ringsumber verzündet, Abelbert wagt nicht mich auszureißen. Sein Dasepn ist ein Monument deiner Schwäche. Auf! zerstör's da es noch Zeit ist. Leben und leben lassen ist ein Sprüchelchen für Weiber. Und mannennt dich einen Mann!

## Beislingen.

Und ich will's fenn. Wehe dir, Gottfried! wenn bas Glud meiner Abelheid Nebenbuhlerin ift. Alte Freundschaft, Gefälligkeit, und die alte Frau Menschenliebe hatte meine Entschließungen mit Zaubersformeln niedergeschläsert; du hast den Zauber aufgelöst. Und nun, gleich entsesselten Winden über das ruhende Meer! Du sollst an die Felsen, Schiff! und von da in Abgrund! und wenn lich mir die Bacen drüber zersprengen sollte.

Abelheib.

So hor ich euch gern.

Beielingen.

Der Kaiser halt einen Reichstag zu Augsburg. Ich will bin und bu sollst seben Abelheid ob ich nicht mehr bin als der Schatten eines Manus.

#### Abelbeid.

Mich baucht ich sehe einen auferftandnen verflarten heiligen in bir. In beinen Augen glubt: ein Feuer, das deine Feinde verzehren wird. Komm, Abelbert, jum Bischof. Komm! Bictoria ist ein Beib, sie wirft sich dem Tapfersten in die Arme.

(**M**6.)

## 3m Speffart.

Gottfried. Selbig. Georg.

Gelbig.

Ihr feht, es ift gegangen wie ich gefagt habe.

Gottfrieb.

Mein, nein, nein!

Georg.

Glaubt, ich berichte euch mit der Wahrheit. Ich that wie ihr befahlt, borgte von einem Pfalzer den Rod und das Zeichen. Und damit ich doch mein Effen und Erinten verdiente, geleitete ich Reinectische Bauern nach Bamberg.

Selbiz.

In deiner Verfappung? das hatte bir übel gerathen tonnen.

Georg.

So bent ich auch hinten brein. Ein Reiteresmann ber bas vorausbenft, wird feine weite Sprungemachen. Ich fam nach Bamberg, und gleich im Birthebaus hort ich erzählen: Beislingen und

der Bischof seven ansgeschint, und man rebete viel von einer heirath mit der Wittwe des von Walls dorf.

Gottfrieb.

Gesprache!

Georg.

3ch fah ihn wie er sie zu Tafel fuhrte! Sie ist schon, bei meinem Eid! sie ist schon. Wir budten uns alle, sie dankte uns allen. Er nickte mit dem Ropf, sah sehr vergnugt. Sie gingen vorbei und bas Bolt murmelte: ein schones Vaar!

Gottfried.

Das tann fevn.

Georg.

Hort weiter! Da er bes andern Tags in die Meffe ging, past ich meine Beit ab. Er war allein mit einem Kunden, ich stund unten an der Treppe und sagte leise zu ihme: ein paar Borbe von euerm Berlichingen. Er ward bestutt; ich sah das Gestandniß seines Lasters in seinem Gesicht; er hatte Taum das Herz mich anzusehen, mich, einen schlechten Reiterstungen.

Selbig.

Das machte, fein Semiffen war schlechter als bein Stand.

Georg.

Du bist Pfalggräfisch, sagte er. Ich bring ei=

nen Gruß vom Miter Berlichingen, fagt ich, und foll fragen - tomm morgen fruh, fagte er, an mein Jimmer, wir wollen weiter reben.

Gottfrieb.

Ramft bu?

Georg.

Bobl tam ich, und mußt im Vorsaal stehen, tang! lang! Endlich führt man mich hinein. Er schien bose. Mir war's einerlei. Ich trat zu ihm und sagte meine Commission; er that feindlich bose, wie einer der nicht merten lassen will, daß er tein Herz hat. Er verwunderte sich, daß ihr ihn durch einen Reitersjungen zur Rede sehen ließt. Das verdroß mich. Ich sagte: es gab nur zweyerlei Leut, Ehrliche und Schurten, und daß ich ehrlich ware, sah er daraus daß ich Gottsried von Berlichingen diente. Nun sing er an allerlei verlehrtes Zeug zu schwähen, das darauf hinansging: Ihr hattet ihn übereilt, er sep euch teine Pflicht schuldig, und wolle' nichts mit euch zu thun haben.

Gottfrieb.

Saft bu das aus feinem Munde?

Georg.

Das und noch mehr.

Gottfrieb.

Es ift genug. Der mare nun verloren. Ereu Goethe's Berte. XLII. Bb. 7

und Slauben, du haft mich wieber betrogen! Arme Marie! wie werd ich dir's beibringen.

Selbiz.

3ch wollte lieber mein ander Bein dagu verlicren als fo ein hundefut fenn.

# Dritter Aufzug.

# Der Reichstag ju Mugeburg.

Kaifer Maximilian, Manns, Bamberg, Anhalt, Naffau, Beislingen, andre Herren.

#### Marimilian.

Ich will ench die Köpfe zurecht feben! Wofür bin ich Kaiser? Soll ich nur Strohmann seyn und die Wögel von euern Garten scheuchen? keinen eignen Willen haben? bilbet's euch nicht ein! Ich will eine Contribution von Geld und Mannschaft wider den Kurten, das will ich, sag ich euch, und keiner unterstehe sich darwider zu reden.

Mapng.

Es mußte ber tubnfte Rebell fenn, ber einer geheiligten Majestat in's Angesicht widersprechen, und in die Flammen ihres Grimmes treten wollte. Auch weichen wir vor eurer Stimme wie Ifrael vor bem Donner auf Sinai. Seht, wie die Farsten

umberfteben, getroffen, wie von einem unvermutbeten Strafgerichte. Sie fteben, und geben in fich felbit jurud und fuchen: wie fie es verbient haben. Und verbient muffen wir's baben, obgleich unwiffenb. Ew. Majestat verlangen einen Turfengug. Und so lang ich bier sie, erinner ich mich feinen der nein gefagt hatte. Waren nicht alle willia? alle? - Es ift Jahr umb Tag wie Ihro Majeftat es jum erftenmal vortrugen. Gie filmmten alle ein die Aursten und in ihren Augen leuchtete ein Reuer, benen Feinden ein ichredliches Meteor. 3hr Geift flog mutbig icon nach ben Ingrifden Grangen, als er auf Einmal durch ein jammerliches Webflagen gurudaebalten murbe. Es waren die Stimmen ihrer Beiber, ihrer unmindigen Gobne, die gleich Schafen in ber Bufte morberischen Bolfen Dreis gegeben waren. Burde nicht Glias felbft auf bem feurigen Wagen, ba ibn feurige Roffe gur herr: lichfeit des herrn führten, in diefem Ralle fich gurud nach der Erde gefehnt haben? Sie baten fiebentlich um die Sicherheit ihrer Sauser, ihrer Kamilien, um mit freiem und gangem Bergen bem Kluge bes Reichsablers folgen gn fonnen. Es ift Em. Majeftat nicht unbefannt, in wiefern der Landfriede, die Achtserflarungen, das Rammergericht bisher diefem Uebel abgeholfen hat. Wir find noch wo wir waren, und vielleicht übler dran. bentende Ritter gehorden Guer Majeftat Befehlen, begeben fich zur Rube und baburch wird unruhigen

Seelen der Rampfplat Werlaffen, die fich auf eine ausgelagne Beife herumtummeln und die hoffnungevollsten Saaten gertreten. Doch ich weiß: Em. Majeftat gu gehorchen, wird jeber gern fein Liebstes hintanfeben. Auf! meine Freunde. Auf! gegen bie Feinde wes Reiche und ber Christenbeit. Ihr feht wie nothig unfer großer Raffer es findet, einem großern Berluft mit einem fleinern vorzu= Muf! verlaßt eure Befigthumer, eure Weiber, eure Kinder, und zeigt in einem unerhor= ten Beisviel bie- Starfe der beutschen Lehnspflicht und eure Ergebenheit für euern erhabnen Monarchen. Kommt ihr gurud und findet eure Schloffer verheert, euer Geschlecht vertrieben, eure Befisthus mer obe, o, fo benft: der Krieg, ben ihr an bem Granzen führtet, habe in dem Bergen bes Reichs gebrannt, und ihr habet ber allgemeinen Ruh und Gludfeligfeit die eurige aufgeopfert. Die Ruinen eurer Schloffer werben funftigen Beiten berrliche Denfmale fenn und laut ausrufen: so gehorchten fie ihrer Pflicht, und fo gefcah ihres Raifers Mille.

#### Raifer.

Ich gehe, euch euren Entschließungen zu über= lassen.: Und wenn ihr dann fagt: ich hab euch ges zwungen, so lugt ihr.

# Gin Garten.

# Zwey Nurnberger Kaufleute.

- Erfter Raufmann.

Hier wollen mir stehn, denn da muß er vor-. bei. Er tommt eben die lange Affee berauf.

Awepter Kaufmann.

Wer ift bei ihm?

3mepter -Raufmaun.

Bamberge Kreund , bas ift gut.

Erfter Raufmann.

Dir wollen einen Fuffall thun, und ich will reden.

3 wepter Kaufmann. Wohl! da tommen sic.

Raifer. Beidlingen.

- Erfter Kaufmann. Er fiebt verdrieblich aus.

Raifer.

Ich bin unmuthig, Weidlingen. Und wenn ich auf mein vergangnes Leben jurudiebe mocht ich verzagt werben, so viel halbe, so viele veritngludte Unternehmungen! Und das alles, weil tein Kurft im Reich so klein ift, dem nicht mehr an seinen Grillen gelegen ware als an meinen Gedanken. Mein bester Schwimmer erstickte in einem Sumpf.

Deutschland! Deutschland bu fiehft einem Morafte abnlicher als einem foiffbaren See.

Die Raufleute (werfen fich ihm gu Gugen).

Erfter Raufmann.

Allerburchlauchtigster! Großmachtigster!

Raifer.

Mer fend ihr? was gibt's? .

Erfter Raufmann.

Arme Raufleute von Nurnberg, Eure Majestat Ruechte, und fieben um Gulfe. Gottfried von Berlichingen und hand von Selbig haben unferer drepsfig, die von der Frankfurter Meffe kamen, im Bambergischen Geleite niedergeworfen und besaubt. Wir bitten Ew. Kaiferliche Majestat um hulfe und Beistand, sonft find wir alle verdorbne Lente, genothigt unfer Brodign betteln.

#### Raifer.

Heiliger Gott! Heiliger Gott! Was ift bas? Der eine hat eine Hand, der andere nur ein Bein! Wenn sie denn erst zwo Sand hatten und zwo Bein, was walket ihr denn thun!

# Erfter Raufmann.

Dir bitten Guer Majeftat unterthänigft, auf unfre Aebrangte Umftanbe ein mitleibiges Auge gu werfen.

### Raifer.

Wie geht's zu! Wenn ein Kaufmann einen Pfeffersac verliert, soll man das ganze Reich aufmahnen, und wenn Händel vorhanden sind, daran Raiferliche Majestät und bem Reich viel gelegen ift, so daß es Königreich, Fürstenthum, Herzogthum und anderes betrifft, so kann euch tein Mensch zusammen bringen!

Beislingen (gu ben Raufleuten).

Ihr fommt gur ungelegnen Beit. Geht und verweilt einige Tage bier.

Die Raufleute.

Bir empfehlen und ju Gnaden.

(\$16.)

Raifer.

Bieder neue Sandel! Gie machfen nach wie bie Ropfe der Sobra.

Beislingen.

Und find nicht auszurotten, als mit Feuer und Schwert und einer herculischen Unternehmung. Raifer.

Glaubt ibr?

Beislingen.

Ich hofft es auszusihren. Das Beschwerlichse ist gethan. Hat Euer Majestat Wort nicht den Sturm gelegt und die Liefe des Meeres beruhigt? Nur kleine ohnmächtige Winde erschüttern muthwillig die Oberstäche der Wellen. Noch ein Machtwort, so sind auch die in ihre Höhlen gescheucht. Es ist mit nichten das ganze Neich, das über Beuuruhigung Alagen sühren kann. Franken und Schwaben glimmt noch von den Nesten des ausgebrannten Feuers, die ein unruhiger Geist manch-

mal aus der Miche wedt und in der Nachbarfchaft herumtreibt. Sitten wir den Sidingen, den Selbig. ben Berlichingen, diese fammenden Brunde, aus dem Wege geschafft, wir wurden bald bas übrige in tobte Afche gerfallen febn.

Raifer.

Ich mochte die Leute gerne schonen; fie find tapfer und edel. Wenn ich einen Krieg fibete, mußt ich sie unter meiner Armee Schen, und da waren sie doch rubig.

Beislingen.

Es ware zu munichen, daß sie von jeber geleent hatten ihrer Pflicht zu gehorchen. Und bann war es außerst gefährlich, ihre auseuhrische Unternehmungen durch friegerische Ehrenstellen zu belohnen. Es ist nicht genng ihre Person auf die Seite zu schaffen; soudern der Geist ist zu vertilgen, ben das Glud ihrer rebellischen Unruhe umhergeblasen hat. Der Besehdungstried steigt bis zu den geringsten Menschen himunter, denen nichts erwunschteres erscheint, als ein Beispiel, das unbändiger Selbstgelassneit die Fahne vorträgt.

Raifer.

Was glaubt ihr, daß zu thun? Welslingen.

Die Achteerflarung, die jego, gleich einem vers mummten Beibe, nur Kinder in Aengsten fest, mit dem Kaiferlichen Rachfcmert zu bewaffnen und, von topfern und eblen Fürsten begleitet, über

bie unruhigen Skupter zu senden. Menn es Euer Majestat-Ernstift, die Färstembietengern ihre Sande; und so garantir ich, in weniger als Jahresfrift, das Reich in der blübendsten Ruhe und Glünseligsteit zu seben.

Raifer.

Man hate jeht eine Gelegenheit wiber ben Berlichtugen und Selbig; mur wollt ich nicht, daß ihnen was zu Leid gehahe. Gefangen mocht ich sie haben. Und dann mußten sie eine Urfehbe schworen, auf ihren Schlöffern ruhig zu bleiben und nicht aus ibnem Bann zu gehen. Bei ber nachsten Session will ich's vortragen.

Beislingen.

Ein freudiger beiftimmender Buruf wird Ew. Majeftat das Ende ber Rebe erfparen.

(216.)

Jarthaufen. Sidingen. Berlichingen.

Gidingen:

Ja! ich komme, eure eble Schwester um ihr Herz und ihre Hand zu bitten. Und wenn ihre holde Seale mir sie zum Eigenthum übergibt, dann Gottfried

Gottfrieb.

So wollt ich, ihr mart eher tommen. 3ch muß euch fagen; Beielingen hat mahrend feiner Gefangenfchaft fich in ihren Augen gefangen, um fie angehalten, und ich fagti fie ihm zu. Ich hab ihn loogeloffen, den Bogel, und er verachtet die gutige hand bie ihm in feiner Befingenschaft Futter reichte. Er schwirrt herum, weiß Gott auf welcher hede feine Rahrung zu suchen.

Aft bas fo?

Sicingen..

210 000 100

Sottfrieb.

Wie ich sage.

Staingen.

Er hat ein hoppeltes Band zerriffen; ein Band an dem felbst bie scharfe Sense bes Lodes hatte stumpf werden sollen.

Gottfried.

Sie fist, das arme Madchen! und verjammert und verbetet ihr Leben.

Gidingen.

Wir wollen' fie ju fingen machen.

Gottfried.

Bie! entschließt ihr ench eine Berlagne gn heis rathen?

Es macht euch betoen Ehre von ihm betrogen worden zu seyn! Soll darum das arme Madden in ein Rioster gehn, weil der erste Mann der fie kannte ein Nichtswärdiger mar? Nein doch! ich biebe drauf: fle soll Königin von meinen Schiffern matten.

Gottfried.

36 fag euch, fie war nicht gleichgultig gegen ibn.

#### Sidingen.

Trauft bu mir fo wenig zu, baß ich ben Schat= ten eines Elenden nicht follte verjagen tonnen? Lag und zu ihr.

# Lager ber Reichserecution. Hauptmann. Officiere.

### Sauptmann.

Wir muffen behutsam gehn, und unfre Leute so viel möglich schonen. Auch ist unfre gemesne Ordre, ihn in die Enge zu treiben und lebendig gefangen zu nehmen. Es wird schwer halten; benu wer mag sich au ihn machen.

# Erfter Officier.

Freilich! Und er wied fich mehren mie ein wilbes Schwein. Ueberhaupt hat er und fein Lebenlang nichts zu Leibe gethan, und jeder wird's von fich schieben Kaffer und Reich zu Gefallen Arm. und Bein bran zu fegen.

# 3menter Officier.

Es war eine Schande wenn wir ihn nicht friegten! Wenn ich ihn nur einmal beim Lippen habe, er foll nicht lostommen.

# Erfter Officier.

Fast ihn nur nicht mit den gahnen, ihr! Er mochte euch die Kinnladen ausziehen. Guter junger herr, dergleichen Leute paden sich nicht wie ein flüchtiger Dieb.

3mepter Officier.

Bollen fehn.

hauptmann.

Unfern Brief muß er nun haben. Wir wollen nicht faumen, und einen Trupp ausschicken ber ihn beobachten foll.

Bwepter Officier.

Last mich ihn führen.

Sauptmann.

Ihr fept ber Gegend unfundig.

3menter Officier.

Ich hab einen Anecht ber hier geboren und ers

Hauptmann.

36 bin's zufrieden.

# Farthaufen.

Sidingen allein.

Es geht alles nach Wunsch. Sie war etwas bestürzt über meinen Antrag, und sah mich von Kopf bis auf die Füße an; ich wette sie verglich mich mit ihrem Weißsisch. Gott sep Dank daß ich mich stellen darf! Sie antwortete wenig und Aurcheinanzber. Desto besser! Es mag eine Zeit-tochen. Bei Wähchen die durch Liebesungluck gebeizt sind wird ein heirathevorschlag bald gar.

(Gottfried fommt.)

Was bringt ihr, Schwager?

Gottfried.

In die Acht erflart! -

Sidingen.

133a #2

Gottfried.

Da! left ben erbaulichen Brief. Der Kaifer hat Erecution gegen mich verordnet, die mein fleisch den Bogeln unter bem himmel und ben Thieren auf dem Felbe zu freffen vorschneiden soll.

Sidingen.

Erft follen fie dran! Juft gur gelegnen Beit bin ich bier.

Gottfried.

Nein, Sicingen! ihr sollt fort. — Das hieße eure großen Anschlage im Keim zertreten wenn ihr zu so ungelegner Zeit des Reichs Feind werden wolltet. Auch mir konnt ihr weit mehr nuben, wenn ihr neutral zu sewn scheint. Der Kaiser liebt euch, und das Schlimmste was mir begegnen kann ist: gefangen zu werden. Dann braucht ener Worwort und reist mich aus einem Elend, in das unzeitige Hilfe und beide sturzen konnte. Denn was war's!— Jeho guit der Jug gegen mich; erfahren sie du bist bei mir, so schien sie mehr und wir sind um uichts gebessert. Der Kaiser siet an der Quelle, und ich ware schon jest unwiederbringlich verloren, wenn man Tapferkeit so geschwind eindlassen konnte, als man einen Hausen zusammenblassen kann.

# Staingen.

Doch tann ich heimlich ein zwanzig Retter zu euch foffen laffen.

#### Gottfried.

Sut. Ich habe foon Georgen nuch bem Selbig geschielt und meine ihrigen Rnechte in der Rachbarfchaft herum. Lieber Schwager! wenn meine Leute beisammen find, est wird ein Sauschen fann, dergleichen wenig Fürsten beisammen gesehen haben.

Sidingen.

Ihr werdet gegen bie Menge wenig fepn.

Gottfried.

Cin Bolf ift einer ganzen heerbe Schafe zu viel. Sidingen.

Wenn fie aber einen guten hirten haben.

Gottfrieb.

Sorg du! Und es find lauter Miethlinge. Und bann kann der beste Ritter nichts machen, wenn er nicht herr von seinen handlungen ist. Ju hause sist der Fürst und macht einen Operationsplan; das ist die rechte hohe! So ging mir's and einmal, wie ich dem Pfalzgraf zugesagt hatte gezen Conrad Schotten zu dienen. Da legt er mir einen Zettel aus der Canzlei vor, wie ich reiten und mich halten sollt. Da wurf ich den Rathen das Papier wieder dar, und sagt: ich wüßt nicht darnach zu handeln. Ich weiß ja nicht was mir begegnen mag, das sieht nicht im Zettel. Ich muß bie Augen selbst ansthun und sehen was ich zu schaffen hab!

# Sidingen.

Sid gu, Bruder! Ich will gleich fort und bir ichiden mas ich in der Gile gufammen treiben fann, Gottfrieb.

Roum noch mit zu meinen Weibsleuten. Ich ließ fie beisammen. Ich wollte daß du ihr Wort hattest eh du gingst. Dann schied mir die Teiter und komm heimlich wieder sie abzuholen; denn mein Schloß, furcht ich, wird balb kein Aufenthalt für Weiber mehr sepn.

Gidingen.

Wollen das Befte hoffen.

(206.)

#### Bamberg.

Abelbeib (mit einem Briefe).

Das int mein Bert! Bohl bem Menfchen ber ftolge Freunde hat.

#### (Gie liest.)

"Ime Erecutionen sind verordnet: eine von vierhundert gegen Berlichingen, eine von zwenhundert wider die gewaltsamen Besiger deiner Guter. Der Kaiser ließ mir die Wahl, welche von beiden ich führen wollte. Du fannst denken daß ich die letzte mit Freuden annahm."

Ja das kann ich denken! kann auch die Urfach rathen: du willst Berlichingen nicht in's Angesicht seben. Inzwischen warst du brav. Fort, Abelbert! aewinne gewinne meine Guter, mein Trauerjahr ift balb ju Ende, und bu follft herr von ihnen fepn.

# Jarthaufen.

# Gottfrieb. Georg.

Georg.

Er will felbst mit euch sprechen. Ich fenne ihn nicht, es ist ein Neiner Mann mit schwarzen feurigen Augen und einem wohlgeübten Körper.

Gottfried.

Bring ihn herein.

(Lerfen foramt.)

Gottfried.

Gott gruß euch.! Bas bringt ihr?

Berfen.

Mich felbit Das ift nicht viel; doch alles was es ift, biet ich euch an.

Gottfried.

3he fept mir willfommen, doppelt willfommen, eini-bewer Mann und zu biefer Zeit, ba ich nicht hoffte neue Freunde zu gewinnen, vielmehr ben Berluft ber alten ftunblich fürchtete. Gebt mir euren Namen.

Lerfen.

Franz Lerfen.

Gottfried.

Ich bante euch, Frang, daß ihr mich mit einem bewein Manne-besennt gemacht habt.

Goethe's Werte, XLII. Bb.

#### Lerfen.

Ich machte euch ichon einmal mit mir bekannt; aber bamale banktet ihr mir nicht bafür.

Gottfried.

3d erinnre mich eurer nicht.

Lerfen.

Es ware mir leib! Wift ihr noch, wie ihr, um bes Pfalzgrafen willen, Conrad Schotten Feind wart und nach haffurt auf die Fastnacht reiten wolltet?

Gottfrieb.

Wohl weiß ich's.

Lerfen.

Bift ihr, wie ihr unterwegs bei einem Dorf funf und zwanzig Reitern entgegen tamt?

Gottfrieb.

Richtig. Ich hielt fie anfangs umr für zwölfe, und theilt meinen Saufen; waren unfrer fechzehn, und hielt am Dorf hinter ber Scheuer, in willens, fie follten bei mir vorbeiziehen. Dann wollt ich ihnen nachruden, wie ich's mit bem andern Saufen abgerebt hatte.

Lerfen.

Aber wir sahen euch und zogen auf eine Sohe am Dorf. Ihr zogt herbei und hieltet unten. Wie wir sahen ihr wolltet nicht herauf fommen, ritten wir hinab.

Gottfried.

Da fab ich erft, bas ich mit ber Sand in bie

Roblen geschlagen hatte. Fünf und zwanzig gegen acht! Da galt's fein Feiern. Ehrhardt Eruchses burchstach mir einen Knecht. Dafür rannt ich ihn vom Pferde. Hätten sie sich alle gehalten wie er und ein Mannlein, es ware mein und meines kleiznen hauschens übel gewarnt gewesen.

Lerfen.

Das Männlein wovon ihr fagtet -

Gottfrieb.

Es war der braufte Anecht ben ich gesehen habe. Es sette mir beiß zu. Wenn ich bachte ich hatt's von mir gebracht und wollte mit andern zu schaffen haben, war's wieder an mir und schlug seindlich zu; es hieb mir auch durch ben Panzer-Aermel hindurch, daß es ein wenig gesteischt hatte.

Lerfen.

Habt ihr's ihm verziehen?

Gottfrieb.

Er gefiel mir mehr als ju mohl.

Lerfen.

Nun so hoff ich daß ihr mit mir zufrieden sepn werdet. Ich habe mein Probstud an euch selbst abgelegt.

Gottfrieb.

Bift bu's? O willfommen, willfommen! Kannst du fagen, Marimilian, bu hast unter beinen Dienern einen so geworben?

#### Lerfen.

Mich wundert's, daß ihr nicht bei Anfang der Erzählung auf mich gefallen food.

#### Gottfrieb.

Die follte mir einkommen, daß ber mir feine Dienfte anbieten murbe, ber auf bas feinbfeligfte mich ju übermaltigen trachtete?

#### Lerfen.

Eben bas herr! Bon Jugend auf dien ich als-Reiterstnecht und hab's mit manchem Ritter aufgenommen. Da wir auf euch stießen, freut ich inich. Ich kannt euern Namen, und ba lernt ich euch kennen. Ihr wißt, ich hielt nicht Stand. Ihr faht, es war nicht Furcht, denn ich kam wieder. Kurz ich lernt euch kennen. Ihr überwandet nicht nur meinen Arm, ihr überwandet mich, und von Stund an beschloß ich euch zu dienen.

#### Gottfrieb.

Die lang wollt ihr bei mir aushalten?

Lerfen.

Auf ein Jahr. Ohne Entgelt.

### Gottfrieb.

Nein, ihr sollt gehalten werden wie ein andrer, und brüber wie der, der mir bei Remlin zu schaffen machte.

# Georg (fommt).

Sans von Gelbig lage euch grußen, morgen ift er hier mit funfzig Mann.

#### Bottfrieb.

Bohl.

Geora.

Es zieht am Kocher ein Erupp Reichenblfer berunter, ohne Zweifel euch zu beobachten und zu neden.

Gottfrieb.

Wie viel?

\* Georgi

Ihrer funfig.

. Gottfried.

Nicht mehr? Komm, Lerfen, wir wollen fie gufammen fcmeifen, wenn Selbig tommt, daß er fcon ein Stud Arbeit gethan findt.

Lerfen.

Das foll eine reichtiche Borlefe:werben.

Gottfrieb.

Bu Pferbe!

Balb an einem Moraft.

3 men Reichsknechte begegnen einander.

Erfter Anecht.

Bas machft budier?

Zwenter Anecit.

3ch hab Usland gebeten meine Rothdurft zu verrichten. Seit dem blinden Larmen gestern Abends ift mir's in die Gedarme gefchtagen, daß ich alle Augenblicke vom Pferd mas.

Erfter Anedt.

Hält der Erupp hier in der Nähe? ...

3wepter Anecht.

Bohl eine Stunde ben Bald binanf...

Erfter Anecht. . . .

Die verläufst du dich-benn hierher?

3mepter Anecht.

Ich bitt bich, verrath mich nit. Ich will auf's nachste Dorf und sehn ob ich nit mit warmen Ueberschlägen meinem Uebel abhelfen kann. Wo kommft bu ber?

Erfter Anecht."

Bom nachsten Dorf. Ich habe unferm Officier Bein und Brod gehalt.

3 mepter Anecht.

So, er thut fich was ju gute vor unferm Ungeficht, und wir follen faften ? schon Grempel!

Erster Anecht. 19 32 - 5

Romm mit jurud, Schurfe!

Zwepter Anecht.

War ich ein Narr! Es find noch viele unterm Saufen, die gern fasteten wenn fie so weit davon waren als ich.

Erfter Anecht. fr at 30.

Hörst du! Pferde!

Zwepter Anedi.

D weh!.

Erster Anecht.

3ch flettre auf ben Baum.

3wepter Anecht. Ich sted mich in den Sumpf.

> Gottfried. Lerfen. Georg. Anbre Rnechte ju Pferb.

Sier am Teiche weg und linter Sand in ben Balb, fo tommen wir ibnen in Ruden.

(Biehen vorbei.)

. Erfter Ruecht (fleigt vom Baume).

Da ift nicht gut fenn. Michell Er antwortet nicht. Michel! fie find fort.

(Er geht nach bem Gumpf.)

Michel! O meh, er ist verfunten. Michel! Er bort mich nicht, er ist erstidt. So lauert ber Tod auf ben Feigen und reift ihn in ein unrühmlich Grab. Fort! du selbst Schurte! Fort! zu beinem haufen.

(Ab.)

Gottfried (zu Pferde).

Salte bei den Gefangenen, Georg. Ich will febn ihren flüchtigen Führer gu erreichen.

(216.)

#### Georg.

Unterft zu oberft sturzt ihn mein herr vom Pferde, bag ber Feberbusch im Roth stad. Seine Reiter huben ihn anf's Pferd und fort wie besessen.

(Ab.)

#### Lager.

Sauptmann. Erfter Ritter.

Erfter Ritter.

Sie fliehen von weitem dem Lager gu.

Sauptmann.

Er wird ihnen an den Fersen sepn. Laft ein funfzig ausruden bis an die Mühle. Wenn er sich zu weit wagt, erwischt ihr ihn vielleicht.

(Mitter ab.)

Swepter Ritter (geführt).

hauptmann.

Bie geht's, junger herr? habt ihr ein paar Binten abgerennt?

3mepter Mitter.

Daß dich die Pest! Benn ich Sorner gehabt hatte wie ein Dannhirsch, sie waren gesplittert wie Glas. Du Teufel! Er rannt auf mich los, es war mir als wenn mich der Donner in die Erd nein schlüg.

Sauptmann.

Danft Gott, daß ihr noch fo bavon gefommen fepb.

3mepter Ritter.

Es ift nichts zu banten, ein paar Rippen find entzwep. Wo ift ber Felbicheer?

(Ab.)

# Jarthaufen.

# Gottfrieb. Gelbij.

Bottfrieb.

Bas figteft bu en ber Achtserffeung, Schis?

Gelbig.

Es ist ein Streich von Belslingen. Gottfrieb.

Meinft bu?

Gelbig. '

Ich meine nicht, ich weiß.

Gottfrieb.

Woher?

Selbig.

Er war auf dem Reichstag , sag ich bir, er war um den Raifer.

Gottfried.

Bohl! fo machen wir ibm wieder einen Anschlag zu nichte.

Selbig.

ŞofP8.

Gottfried.

Bir wollen fort, und foll bie Safenjago an-

(26.)

# Lager. Hauptmann. Ritter.

Sauptmann.

Sabei tommt nichts heraus, ihr herrn. Er schlägt und ein Detaschement nach dem andern, und was nicht umkommt und gefangen wird, das läuft im Sottes Namen lieber nach der Lürkei, als ins Lager zuruck. So werden wir alle Lage schwächer. Wir mussen einmal für allemal ihm zu Leibe gehn, und das mit Ernst; ich will selbst dabei sepn und er soll sehn mit wem er zu thun hat.

Ritter.

Wir find's alle zufrieden; nur ift er der Landsart fo kundig, weiß alle Gange und Schliche im Gebirg, daß er fo wenig zu fangen ist wie eine Mans auf dem Kornhoden.

Sauptmann.

Wollen ihn ichon friegen. Erft auf Jarthausen gu! Mag er wollen ober nicht, er muß herbei, sein Schloß zu vertheibigen.

Mitter.

Soll unfer ganger Sauf marichiren?

Hauptmann.

Freilich! Bift ihr daß wir ichon um Sundert gefcmolzen find?

.. Ritter.

Ber flucht!

Sauptmann.

Drum geschwind, eh der gange Eistlumpen auf=

thaut; es macht warm in der Rabe, und wir ftehn ibarmie Butter, un der Gonne.

Gebirg.und Bald.

i da nod artido (n. 1919).

matteriate and the control of the co

...Bottfried. Solbiz. Krupp...

#### Bottfries.

Sie tommen mit hellem Sauf. 68 war hobe Beit buß Sidingens Reiter gu uns fließen.

Wie hollen uns theilen. Ich will linker Sand um die Sobe gieben.

#### . Gottfried.

Sut; and dn, Franz, führe mir die funfzig rechts durch den Wald hinauf. Sie kommen über die Haibe, ich will gegen ihnen halten. Georg, du bleibst umamich. Und weun ihr seht, daß sie mich angreisen: fo fallt ingesäumt in die Seiten. Wie wollen sie patschen! Sie denken nicht, daß wir Ihnen Spihe bieten können.

auf ber einen Seite eine Hobe auf ber anbern Mato.

hauptmann. Erecutionejug.

# Samptmann.

Er halt auf der Saide? das ift impertinent! Er foll's bufen. Was? ben Strom nicht zu filrch= ten der auf ihn loebraust! —

#### Mitter.

Ich wollte nicht, baß ihr an ber Bpile eitteb; er hat bas Anschn, als ob er ben ersten der ihn anstoßen möchte, umgekehrt in die Erd pflanzen wollte. Ich hoffe nicht daß ihr Lust habt zum Rosmarinstrauch zu werden. Reitet hinten drein.

Baustmann.

Richt mern.

#### Mitter.

Ich bitt euch! Ihr fepd noch ber Anoten von biefem Bunbel Safelruthen; lodt ihn auf, fo Inict er sie euch einzeln wie Niethgras.

hauptmann.

Erompeter, blas! Und ihr blast ihn weg.

Selbis

(Shir

Frang (aus bem Batb).

Gottfrieden zu Gulfe! er ist fast umringt. Braver Selbiz! du hast schon Luft gemacht. Wir wollen-die Saide mit ihren Diftelköpfen beften.

(Borbei.)

Getammel.

Eine Sobe mit einem Bartthurme.

Gelbig verwunder. Rnechte.

Selbin

Legt mich hierher und fehrt gu Gottfrieb.

Anecte.

Laft und bleiben, herr, ihr benacht unfrer.

Gelbig.

Steig einer auf die Warte und feb mie's geht.

Erfer Anedt.

Wie will ich hinauf tommen?

3mepter Anecht.

Steig auf meine Schultern und dann tannft du bie Lude reichen und dir bis gur Deffnung hinauf belfen.

Erfter Anecht (fteigt hinauf).

Ach! Herr.

Gelbin.

Bas fiehft bu?

Anecht.

Cure Reiter fliehen der Sohe gu.

Gelbig.

Höllische Schnrfen! Ich wollt fie ftanben und ich hatt eine Augel vorn Kopf. - Reit einer bin und fluch und wetter fie zurud! —

(Anethicab.)

Gelbig.

Siehst du Sottfrieden?

Rnecht.

Die brep ichwarze Febern feb ich mitten im Getummel.

Gelbiz.

Schwimm, braver Schwimmer! Ich liege hier.

Anedt.

Ein weißer Reberbusch! wer ist bus ?!

Der Sauptmann:

Anecht ...

Gottfried drangt fich an ibn - Ban! er ftargt.

. Selbizi .

Der Hauptmann? Ruecht.

Ja, herr.

Belbis.

Bobl! wohl!

Rnecht.

Deh! weh! Gottfrieden seh ich nicht mehr! Selbig.

Go stirb, Gelbiz.

Anecht.

Ein fürchterlich Gedrang wo er ftund, Georgs blauer Busch verschwindt auch.

Selbig.

Komm herunter! Siehst du Lersen nicht?

Rnecht.

Nicht, es geht alles drunter und brüber. ...

Gelbig.

Richte mehr. Komm-! Big halten Sch Siefingene Reiter?

Rnedt.

Gut. Da flieht einer nach dem Wald. Roch' einer! Ein ganger Erupp! Gottfried ift bin!

Selbiz.

Romm herab.

Rnecht.

Ich fann nicht. Wohl, wohl! ich febe Gottfrieden! 3ch feb Georgen!

Gelbig.

Bu Pferd?

Rnecht.

Soch zu Pferd. Sieg! Sing! fie fliehn. Selbix.

Die Reichstruppen?

Anecht.

Die Fahne mitten brinn. Gottfried hinten brein. Sie zerstreuen sich. Gottfried erreicht ben Fahndrich. Er hat die Fahne. — Er halt. Eine Handvoll Menschen um ihn herum. Mein Camezad erreicht ihn — Sie ziehen berauf.

Gottfried. Georg. Franz. Ein Trupp.

Gelbis.

Gluck zu! Gottfried. Sieg! Sieg!
• Gottfried (fleigt vom Pferb).

Theuer! Theuer! Du bift vermundet, Gelbig. -

# Gelbig:

Bu ledt und fiegft! 3ch habe wenig gethan. Und meine hunde von Reitern! Wie bift bu bavon gefommen?

#### Gottfried.

Diesmal galt's; und hier Georgen dant ich bas Leben, und hier Franzen dant ich's. 3ch warf den Hauptmann vom Gaul. Sie stachen mein Pferd nieder und drangen auf mich ein; Georg hieb sich zu mir und sprang ab; ich wie der Blis auf seinen Gaul. Wie der Douner saß er auch wieder. Wie tenust du zum Pferde?

### Georg.

Einem, ber nach euch hieb, stieß ich meinen Dolch in die Gedarme wie sich sein Harnisch in die Hohe zog; er sturzt und ich half zugleich euch von einem Feind, mir zu einem Pferde.

# Gottfried.

Run ftaden wir, bis Frang fich ju uns berein fchlug, und ba mabten wir von innen heraus.

# Franz.

Die hunde, die ich führte, follten von außen hinseinmahen, die sich unfre Sensen begegnet hatten; aber sie flohen wie Reichstruppen.

#### Gottfried.

Es fioh Freund und Feind. Nur du kleiner Sauf warft meinem Ruden eine Maner, inzwischen daß ich vor mir ber ihren Mnth in Studen folug. Der Fall ihres Hauptmanns half mir sie schütteln,

und fie flohen. 3ch hab ihre Fahne und wenig Gefangne.

Gelbiz.

Der Sauptmann?

Sottfried.

Sie hatten ihn inzwischen gerettet. Kommt, ihr Rinder! Tommt, Selbig! — Macht eine Bahre von Aesten. Du kannst nicht auf's Pferd. Kommt in mein Schloß. Sie sind zerstreut. Aber unster sind wenig und ich weiß nicht ob sie Eruppen nachzischicken haben. Ich will euch bewirthen, meine Freunde! Ein Glas Wein schmedt auf so einen Strauß.

### Lager.

#### Sauptmann.

Ich mocht euch alle mit eigner hand umbringen, ihr tausend Sakerment! Was fortzulausen! er hatte keine hand voll Leute mehr! Fortzulausen wie die Scheißkerle! Vor Einem Mann! — Es wird's niemand glauben, als wer über und zu lachen Lust hat, und der wird eine reiche Kihlung für seine Lunge sein ganz Lebenlang haben; und wenn das Alter ihn hinter den Ofen knickt, wird ihm das husten und Schwachheit vertreiben, wenn ihm einfällt unsre Prostitution in seiner Enkel Geshirn zu pflanzen. Reit herum ihr, und ihr und ihr! Wo ihr von unsern zerstreuten Truppen sindt,

#### Lager.

# Bauptmann. Ritter.

#### Sauptmann.

y Babei founnt nichts heraus, ihr herrn. Er schlägt uns ein Detaschement nach dem andern, und was nicht umfommt und gefangen wird, das läuft in Gottes Namen lieber nach der Türkei, als ins Lager zuruck. So werden wir alle Lage schwächer. Wir muffen einmal für allemal ihm zu Leibe gehn, und das mit Ernst; ich will selbst dabei sepn und er soll sehn mit wem er zu thun hat.

#### Ritter.

Wir find's alle zufrieden; nur ift er ber Landsart fo kundig, weiß alle Gange und Schliche im Gebirg, daß er fo wenig zu fangen ist wie eine Mans auf dem Kornboden.

hauptmann.

Bollen ihn icon friegen. Erft auf Jarthaufen gu! Mag er wollen ober nicht, er muß herbei, fein Schloff zu vertheibigen.

#### Mitter.

Sou unfer ganger Sauf marichireu?

Freilich! Wist ihr bag wir ichon um Sunbert gefcmolzen find?

Mitter.

### Ber flucht!

Bauptmann.

Drum geschwind, eh ber gange Gistlumpen auf:

thant; es macht warm in der Nahe, und mir ftehn iberwie Butter, un der Gonne.

Bebirgund Bald.

odrava nama alima

. Gottfried. Gelbig. Erupp.

#### · Sottfrieb,

Sie tommen mit hellem Sauf. Go war hohe Beit buß Sidingens Reiter gu uns fließen.

noch part of Gelbig.

Wir wollow und theilen. Ich will linker Hand um die Höhe ziehen.

#### Gottfried.

Sut; und bn, Franz, führe mir die funfzig rechts durch den Wald hinauf. Sie kommen über die Haibe, ich will gegen ihnen halten. Georg, du bleibst ummich. Und wenn ihr feht, daß sie mich angreisen, fo fallt imgesäumt in die Seiten. Wie wollen sie patschen! Sie beufen nicht, daß wir Ihnen Spibe bielen komen.

auf ber eine Beite eine Sobe, auf ber anbern Batb. Hauptmann. Executionezug.

# Sauptmann.

Er halt auf der Saide? das ist impertinent! Er foll's bugen. Was? den Strom nicht zu furch= ten der auf ibn loebraust! —

#### Mitter.

Ich wollte nicht, daß ihr un ber Bpile ented; er hat das Anfehn, als ob er den ersten der ihn anstofen mochte, umgefehrt in die Erd pflanzen wollte. Ich hoffe nicht daß ihr Lust habt zum Rosmarinstrauch zu werden. Reitet hinten drein.

Bauptmann.

Richt sern.

#### Mitter.

Ich bitt euch! Ihr fept noch der Anoten von diesem Bundel Safelruthen; lodt ihn auf, fo knickt er sie euch einzeln wie Niethgras.

hauptmann.

Trompeter, blas! Und ihr blast ihn weg. (266.)

Selbi:

(hinter ber Sohe bervor im Balopp).

(300)

Frang (aus bem Balb).

Gottfrieden zu Gulfe! er ist fast umringt. Braver Selbig! bu hast schon Luft gemacht. Wir wollen-die Saide mit ihren Diftelfopfen Beffien.

(Borbei.)

Getinmel.

Eine Sobe mit einem Bartthurme.

Gelbig verwundet. Anechte.

Selbin.

Legt mich hierher und fehrt gu Gottfrieb.

Anecte.

Laft und bleiben, herr, ihr braucht unfrer.

Gelbis.

Steig einer auf die Warte und feb wie's geht.

Erfer Anecht.

Wie will ich hinauf tommen?

3mepter Anect.

Steig auf meine Schultern und dann tannft du bie Lude reichen und dir bis jur Deffnung hinauf helfen.

Erster Anecht (fteigt hinauf).

Ad! Herr.

Gelbig.

Das fiehft bu?

Rnecht.

Eure Reiter flieben der Sobe gn.

Selbig.

Höllische Schnrfen! Ich wollt fie fainben und ich hatt eine Rugel vorn Kopf. Reit einer hin und fluch und wetter fie zurud! —

(Anecht ab.)

Selbiz.

Siehst du Sottfrieden?

Die drep fcmarge Federn feb ich mitten im Getummel.

Gelbiz.

Schwimm, braver Schwimmer! 3ch liege hier.

Anedt."

Ein weißer Reberbusch! wer ist bus ?! Gelbig.

Der Sauptmann:

Anecht.

Gottfried brangt fich an ibn - Bau! er ftargt.

Gelbiz. Der Hauptmann?

Anecht.

Ja, herr.

Belbis.

Bobl! wohl!

Rnecht.

Beh! meh! Gottfrieden feh ich nicht mehr! Selbig.

Go ftirb , Gelbiz.

Rnecht.

Ein fürchterlich Gebrang wo er ftund, Georgs blauer Busch verschwindt auch.

Romm herunter! Siehst du Lersen nicht?

Anecht.

Nicht, es geht alles drunter und brüber.

Gelbia.

Nichts mahr. Komm! Die halten fich Siefin= gens Reiter?

Rnecht.

Gut. Da flieht einer nach dem Walb. Roch' einer! Ein ganger Erupp! Gottfried ift bin!

Selbiz.

Romm herab.

Rnecht.

Ich fann nicht. Wohl, wohl! ich febe Gottfrieden! 3ch feb Georgen!

Getbig.

Bu Pferd?

Rnedt.

Soch zu Pferd. Sieg! Sieg! fie fliehn.
Selbiz.

Die Reichstruppen?

Anecht.

Die Fahne mitten drinn. Sottfried hinten drein. Sie zerstreuen sich. Gottfried erreicht den Fähndrich. Er hat die Fahne. — Er halt. Eine Handvoll Menschen um ihn herum. Mein Camezrad erreicht ihn — Sie ziehen herauf.

Gottfried. Georg. Franz. Ein Trupp.

Gelbig.

Slud zu! Gottfried. Sieg! Sieg!

• Gott fried (steigt vom Pferb).

Theuer! Theuer! Du bist vermundet, Selbiz.

# Gelbig.

Bu lefft und fiegft! Ich habe wenig gethan. Und meine hunde von Reitern! Wie bift bu da: von gefommen?

#### Gottfried.

Dießmal galt's; und hier Georgen bant ich bas Leben, und hier Franzen bant ich's. 3ch warf ben hauptmann vom Gaul. Sie stachen mein Pferd nieder und drangen auf mich ein; Georg hieb sich zu mir und sprang ab; ich wie ber Blis auf seinen Gaul. Wie der Donner saß er auch wieder. Wie kennt bu zum Pferde?

#### Georg.

Einem, ber nach euch bieb, stieß ich meinen Dolch in die Gedarme wie sich sein harnisch in die Sobe zog; er sturzt und ich half zugleich euch von einem Keind, mir zu einem Pferde.

#### Gottfried.

Nun ftaden wir, bis Frang fich ju uns herein fchlug, und ba mahten wir von innen heraus.

## Franz.

Die hunde, die ich führte, follten von außen hineinmähen, die fich unfre Sensen begegnet hatten; aber fie flohen wie Reichstruppen.

#### Gottfried.

Es fioh Freund und Feind. Nur du kleiner Sauf warst meinem Ruden eine Maner, inzwischen daß ich vor mir ber ihren Mnth in Studen schlug. Der Fall ihres Hauptmanns half mir sie schütteln,

und sie flohen. Ich hab ihre Fahne und wenig Gefangne.
Selbig.

Der Sauptmann?

Gottfried.

Sie hatten ihn inzwischen gerettet. Kommt, ihr Rinder! Tommt, Selbig! — Macht eine Bahre von Mesten. Du kannst nicht auf's Pferd. Kommt in mein Schloß. Sie sind zerstrent. Aber unstrer sind wenig und ich weiß nicht ob sie Truppen nachzischiden haben. Ich will euch bewirthen, meine Freunde! Ein Glas Wein schmedt auf so einen Strauß.

#### Lager.

## Sauptmann.

Ich mocht euch alle mit eigner hand umbringen, ihr tausend Sakerment! Was fortzulausen! er hatte keine hand voll Leute mehr! Fortzulausen wie die Scheißkerle! Vor Einem Mann! — Es wird's niemand glauben, als wer über und zu lachen Lust hat, und ber wird eine reiche Kihlung für seine Lunge sein ganz Lebenlang haben; und wenn das Alter ihn hinter den Ofen knick, wird ihm das husten und Schwachheit vertreiben, wenn ihm einfällt unsre Prostitution in seiner Enkel Geshirn zu pflanzen. Reit herum ihr, und ihr und ihr! Wo ihr von unsern zerstreuten Truppen findt, Seetbe's Werte. XLII. Bb.

beingt fie gurud, ober flecht fie nieber. Dir muffen biefe Scharten auswehen und wenn bie Alingen bruber zu Grund geben follten.

## Barthausen.

# Gottfried. Lerfen. Georg.

#### Gottfrieb.

Bir durfen teinen Angenblid fanmen; arme Jungens, ich barf euch teine Raft gennen. Jagt geschwind herum und sucht noch Reiter aufzutzeisen. Bestellt sie alle nach Weilern, da find sie am sichersten. Wenn wir zögern, so ziehen sie mir por's Schloß.

(Die zwen ab.)

Ich muß einen auf Aundschaft ausjagen. Es fingt an heiß zu werben; und wenn es nur noch brave Kerls waren! Aber so ist's bie Menge.

(%6.)

# Sidingen. Maria.

#### Maria.

36 birt ench, lieber Sidingen, geht nicht von meinem Bruder! Seine Reiter, Selbizens, eure find zerfreent; er ist allein, Selbiz ist vermandet auf sein Schop gebrucht und ich fürchte alles.

Sidingen.

Sept ruhig, ich gehe micht weg.

Sottfried (tommit).

Sommt in die Kirch, der Pater martet. Ehrfollt mir in einer Biertelftunde ein Paar fenn.

Sid ingen.

Last mich trier.

Pottfrieb.

In die Rirche fout the jest.

Sidingen,

Gern. Und barnach?

Gottfried.

Darnach follt ihr eurer ABege gehn.

Gidingen.

Gottfried!

Gottfrieb ..

Wollt ihr nicht in die Kirche? Sickingen.

Rommt, fommt!

Lager.

Hauptmann.

Wie viel find's in allem?

Ritter.

hundert und funfzig.

haupt mann.

Bon Vierhunderten? Das ist arg! Jest gleich auf und grad gegen Jarthausen zu, eh er sich ersholt und sich und wieder in Weg-stellt.

## Jarthaufen.

Gottfried. Elifabeth. Sidingen. Maria.

Gottfried.

Gott fegn euch, geb euch gludliche Tage, und behalte die, die er euch abzieht, für eure Kinder!

Elifabeth.

Und die laffe er fenn wie ihr fend: rechtschaffen! Und dann lagt fie werden was fie wollen.

Sidingen.

Ich bant euch. Und bant euch, Marie. Ich führte euch an den Altar, und ihr follt mich zur Gludseligfeit führen.

Maria.

Wir wollen jufammen eine Pilgrimfchaft nach biefem fremden gelobten Lande antreten.

Gottfried.

Gluck auf die Meife!

Maria.

So ift's nicht gemeint; wir verlaffen euch nicht.

Gottfried.

Ihr follt, Schwester!

Maria.

Du bift febr unbarmbergig, Bruber..

Gottfried.

Und ihr gartlicher als vorsehend.

Georg (heimlich).

Ich kann niemand auftreiben. Gin einziger

war geneigt; darnach veranderte er fich und wollte nicht.

Gottfried.

Gut, Georg. Das Glud fangt an launisch mit mir zu werden. Ich abnt es. Sidingen, ich bitt euch geht noch diefen Abend; berebet Marien. Sie ist eure Frau, last sie's fühlen. Wenn Weiber quer in unfre Unternehmungen treten, ist unser Feind im freien Feld sichrer als sonst in der Burg.

Anecht (fommt).

Serr! Die Reichstruppen find auf bem Marich, gerade hierber, febr ichnell.

. Gottfried.

Ich habe fie mit Ruthenstreichen geweckt. Wie viel find ihrer?

Anecht.

Ohngefahr zwenhundert. Gie tonnen nicht zwer' Stunden mehr von hier fenn.

Gottfried.

Roch überm gluß?

Anecht.

Ja, herr.

Gottfried.

Wenn ich nur funfzig Mann hatte, fie follten mir nicht herüber. Sast du Franzen nicht gefeben ?

Anecht.

Mein , herr.

Gottfrieb.

Biet allen fie follen bereit fepn.

Gottfried.

Es muß goschieben sepn, meine Lieben. Weine, meine gute Mavie; es werden Augenhlick kommen wo du dich freuen wirst. Es ist bester du weinst beinen Hochzeittag, als daß übergroße Frende der Vorbote eines kunstigen Elends ware. Lebe wohl, Maxie. Lebt wohl, Maxie. Lebt wohl,

Maria.

3ch tenn nicht von euch. Schwester! Lieber Bruder, lag und! Achtest du meinen Mann so wenig, daß du in dieser Extremitat feine Sulfe versichmabst?

Gottfried.

Ja, es ist weit mit mir gekommen. Nielleicht bin ich meinem Sturze nah. Ihr beginnt heute zu leben, und ihr sollt euch von meinem Schickfal trennen. Ich hab eure Pferde zu satteln befohlen. Ihr mußt gleich fort:

Maria.

Bruder, Bruder!

Elifabeth (gu Sidingen).

Gebt ihm nach! Geht!

Sidingen.

Liebe Marie, lag uns gehn.

Maria.

Du auch? mein Berg wird brechen.

Gottfrieb.

So bleib benn. In menigen Stunden wird meine Burg umringt fepn.

Maria.

Bebe! webe!

Gottfrieb.

Dir werden und vertheidigen, fo gut wir tonnen.

Maria.

Mutter Gottes, hab Erbaumen mit une!

Gottfrieb.

Und am Ende worden wie sterben ober und ers geben. — Du wiest beinen eblen Mann mit mir in Ein Schickfal geweint haben.

Maria.

Du marterft mit.

Gottfried.

Bleib! bleib! Wir werben gufammen gefangen werben. Sidingen, bu wirft mit mir in die Grube fallen! 3ch boffte bu folltest mir berguebeifen.

Maria.

Wir wollen fort. Schwester, Schwester!

Gottfrieb.

Bringt fie in Sicherheit, und bann erinnert euch meiner.

3ch will ihr Bett nicht besteigen bis ich euch aufer Gefahr weiß.

Gottfried.

Schwester, liebe Schwester! (Er tast fie.) Sidingen.

Fort, fort!

Gottfrieb.

Noch einen Augenblick. Ich feh euch wieber. Eröftet euch. Wir fehen uns wieder.

(Sidingen, Maria ab.)

Ich trieb fie und ba fie geht mocht ich fie halten. Elifabeth, bu bleibft bei mir.

.Glifabeth.

Bis in den Tod! wie ich will daß du bei mir bleiben follst. Wo bin ich sicherer als bei dir? Gottfried.

Wen Gott lieb hat, dem geb er so eine Frau. Und dann laßt den Teufel in einer Heerd Ungludd baher fahren, ihm alles nehmen, er bleibt mit dem Trost vermählt.

(986.)

Elifabeth.

Welche Gott lieb hat, der geb er fo einen Mann. Und wenn er und feine Kinder nicht ihr einziges Glud machen, fo mag fie sterben. Sie tann unter bie Heiligen des himmels paffen, aber fie ift ihn nicht werth.

(216.)

Gottfried. Georg.

Georg.

Sie find in ber Nahe, ich hab fie vom Thurn

gefehen. Der erfte Strahl der Sonne spiegelte fich in ihren Pifen. Wie ich fie fah, wollte mir's nicht banger-werden als einer Rape vor einer Armee Mäuse. 3war wir spielen die Ratten.

Gottfrieb.

Seht nach ben Thorriegeln; verrammelt's inwendig mit Balten und Steinen.

(Georg ab.)

Bir wollen ihre Gebutd fur'n Narren halten, und ihre Tapferteit follen fle mir an ihren eignen Nägeln vertauen.

(Trompeter von außen.)

Aha! ein rothrodiger Schurte, ber und bie Frage vorlegen wird, ob wir hundsfotter fepn wollen ?

(Er geht ans Fenfter.)

Bas foll's?

1

(Man hort in ber Ferne reben.)

Gottfried (in feinen Bart). Einen Strid um beinen Sale!

(Trompeter rebt fort.)

Gottfried.

Beleibiger ber Majestat? Die Aufforderung hat ein Pfaff gemacht. Es liegt ihnen nichts so sehr am Herzen als Majestat, weil niemand diesen Wall so nothig hat als ffe.

(Trompeter rebet.)

Gottfried (antwortet). Mich ergeben? auf Gnad und Ungnad? Mit wem redt ihr! Bin ich ein Räuber? Sag deinem Hanptmann: vor Ihro Kaiserliche Majestät hab ich, wie immer, schuldigen Respect. Er aber, sag's ihm, er kann mich ——

(schmeißt bas Tenfter gu).

# Belagerung.

#### Rima

Elifabeth. Gott fried ju ibr.

Gottfried.

Du haft viel Anbeit, arme Frau!

Elifabeth.

Ich wollt ich hatte fie lang. Wir werben fotwerlich lang hatten tonnen.

Gottfrieb.

Den Reller haben die Schurfen freilich. Sie werden fich meinen Wein schmeden laffen.

Elifabetb.

Die übrigen Victualien thun mir noch leider. Swar ließ ich die ganze Racht heraufschleppen, es ift mir aber boch noch zu viel drunten geblieben.

#### Gottfriet.

Wenn wir nur auf einen gewiffen Pnatt hatten, daß fie Capitulatian vorschlagen. Wir thun ihnen brav Abbruch. Sie schießen den ganzen Lag und vermunden unfre Mauern und fnicken unfre Scheiben. Lerfen ift ein braver Kerl; er schleicht mit feiner Buchfe herum; wo fich einer zu nah magt, blaff! liegt er.

Anecht.

Kohlen, gnädge Frau.

Bottfried.

Was gist's?

Ruecht.

Die Angeln find alle, wie wollen neue ziesten. Sottfried.

Wie steht's Pulver?

Anect.

Sa ziamilich. Dir fparen unfre Schiffe mobil

# e a a l.

Lerfen mit einer Rugelform. Aneicht mit Roblen.

Franz.

Stellt' fie baber und fehr wo ihr im Saufe Blet friegt.

(Anecht ab.)

Insmischen will ich hier zugreifen.

(Sobt ein Emper and und foliagt die Scheiben ein.) Alle Bortheile gelten! — Go geht's in der Welt; weiß tein Mensch was aus den Dingen werden tonn. Der Glaser, der die Scheiben faste, dachte gewiß nicht, daß das Alei einam seiner Urentel garstiges Kopsweh machen könnte; und da mich mein Bater zeugte, dacht er nicht, welcher Bogel unterm himmel, welcher Burm auf der Erde mich fressen mochte. Danken wir Gott bavor, daß er uns bei dem Anfang gegen das Ende gleichgultig gemacht hat. Wer mochte sonst den Weg von einem Punkt zum andern gehen. Wir können nicht und sollen nicht. Ueberlegung ist eine Krankheit der Seele und hat nur kranke Thaten gethan. Wer sich als ein halbfaules Geripp benken könnte, wie ekel mußt ihm das Leben sepn!

Georg (mit einer Rinne).

Da haft du Blei! Wenn du nur mit ber Salfte triffft, so entgeht feiner, ber Ihro Majestat ansagen fann: Herr! wir haben uns prostituirt.

Frang (haut bavon).

Ein bran Stud!

Georg.

Der Regen mag sich einen andern Weg fuchen; ich bin nicht bang davor. Ein braver Reiter und ein rechter Regen mangeln niemals eines Pfabs.

Frang (gießt).

Salt ben Loffel! (Er geht and Fenfter.) Da zieht fo ein Reichsmusje mit der Buchfen herum; fie benten wir haben und verschoffen. Und bießmal haben fie's getroffen. Sie dachten nur nicht, daß wir wieder beschoffen seyn konnten. Er foll die Angel versuchen wie fie aus der Pfanne kommt. (Er labb).

Georg (lehnt ben Loffel an).

Lag mich febn.

Frang (fciest).

Da liegt ber Spaß.

Georg.

Der schoß vorbin nach mir (sie gießen) wie ich jum Dachfenster hinausstieg und die Rinne holen wollte. Er traf eine Taube, die nicht weit von mir saß; sie sturzt in die Rinne; ich dankt ihm für den Braten und stieg mit der doppelten Beute wieder herein.

Frang.

Nun wollen wir mohl laden, und im gangen Schloß herumgeben, unfer Mittageeffen verdienen. Gottfrieb (commt).

Bleib, Frang! Ich hab mit bir zu reben. Dich, Georg, will ich nicht von ber Jagb abhalten.

(Georg ab.)

Gottfried.

Sie entbieten mir wieder einen Bertrag.

Franz.

Ich will zu ihnen hinans und horen was es foll.
Sottfrieb.

Es wird seon: ich foll mich auf Bedingungen in ritterlich Gefängniß stellen.

Frang.

Das ift nichts! Wie mar's, wenn fie und freien Abzug eingeftunden, da ihr doch von Sidingen feinen Erfas erwartet? Wir vergruben Gelb und

Silber, wo fle's nicht mit einem Balb von Bunichelruthen finden follten; überließen ihnen bas Schloß und famen mit Manier bavon.

Gottfrieb. .

Sie laffen une nicht.

Fraus.

Es fammt auf eine Prob an. Wir wollen um ficher Geleit rufen, und ich will hinaus.

#### Saal.

Sottfried. Elifabeth. Georg. Anechte. Bei Lifc.

Gottfried.

So bringt uns die Gefahr gusammen. Laft's euch schmecken, meine Freunde! Vergest bas Trinten nicht. Die Flasche ist leer. Noch eine, liebe Krau.

Elifabeth (judt die Achfeln).

Gottfried.

Ift beine mehr ba?

Elifabeth (leife).

Moch eine, ich hab sie für dich bei Suite, gesett.

Gottfried.

Richt doch, Liebe! Gib fie heraus. Sie brauchen Startung, micht ich; es ift ja meine Sache.

· Elifabeth.

Solt fle braufen im Schrant.

# Gottfried.

Es ist die lette. Und mir ist als ob wir nicht zu sparen Ursache hatten. Ich bin lang nicht so vergnügt gewesen.

(Er fchentt ein.)

Es lebe ber Raifer!

Mille.

Er lebe!

#### Gottfrieb.

Das foll unfer vorletztes Wort scyn, wenn wir sterben. Ich lieb ihn, benn wir haben einerlei Schickal. Und ich bin noch gludlicher als er. Er muß den Neichstanden die Mause fangen, inzwischen die Natten seine Besitzthümer annagen. Ich weiß, er wünscht sich manchmal lieber todt, als länger die Seele eines so trupplichen Körpers zu sewn. Auft er zum Kuse: marsch! der ist eingessehn, zum Arm: hed dich! der ist verrentt. Und wein ein Gott im Gehirn fäß, er könnt nicht mehr thun als ein ummundig Kind; die Speculationen und Bunsche ausgenommen um die er nur noch schlimmer dem ist.

#### (Schenet ein.)

Es geht juft noch einend herund Und wenn unfer Blut anfängt unf die Reige zu gehn, wie der Wein in diefer Flasche erst schwach, dann tropfenmelse einet (er indsett das tepte in sein Gins) und soll unfer letter Wort sem? Georg.

Es lebe die Freiheit!

Gottfried.

Es lebe die Freiheit!

Mile.

Es lebe die Freiheit!

Gottfrieb.

Und wann die und überlebt, tonnen wir rubig fterben. Denn wir feben im Geifte unfre Entel gludlich, und die Kaifer unfrer Entel gludlich.

Wenn die Diener der Fursten so edel und frei dienen wie ihr mir, wenn die Fursten dem Kaifer dienen wie ich ihm dienen mochte —

Georg.

Da muß viel anders werden.

Gottfried.

Es wird! Es wird! Bielleicht daß Gott benen Großen die Augen über ihre Glückeligkeit aufthut. Ich hoff's; denn ihre Verblendung ist so unnaturlich, daß zu ihrer Erleuchtung kein Wunder nothig scheint. Wenn sie das Uebermaß von Wonne fühlen werden in ihren Unterthanen glücklich zu sepn; wenn sie menschliche Herzen genug haben werden um zu schmeden welche Seligkeit es ist ein großer Wensch zu sepn; wenn ihr wohlgebautes gezegnetes Land ihnen ein Paradies gegen ihre steise gezwungene sinsiedlerische Garten scheint; wenn die volle Wange, der fröhliche Blick jedes Bauern, seine zahlreiche Familie, die Fettigkeit ihres ruhenden

Landes besiegelt, und gegen diesen Aublid alle Schausfpiele, alle Bilberfale ihnen falt werden; dann wird ber Nachbar dem Nachbar Rube gonnen, weil er selbst gludlich ist. Dann wird teiner seine Granzen zu erweitern suchen. Er wird lieber die Sonne in seinem Areise bleiben, als, ein Komet, durch viele andre seinen schrecklichen unsteten Zug führen.

Georg.

Burben wir barnach auch reiten?' Gottfrieb.

Der unruhigste Kopf wird zu thun genng finden. Auf die Gefahr wolkte Gott Deutschland ware diesen Angenblick so! Wir wollten die Gebirge von Wolfen saubern, wollten unferm ruhig acternden Nachbar einen Braten aus dem Wald holen und dafür die Suppe mit ihm effen. War uns das nicht genug, wir wollten uns mit unsern Brüdern, gleich Cherubs mit flammenden Schwerten, vor die Gränzen des Reichs gegen die Wölfe die Türken, gegen die Füchse die Franzosen lagern, und zugleich unsers theuern Kaisers sehr ausgesehte Länder und die Ruhe des Ganzen beschützen. Das wär ein Leben, Georg, wenn man seine Haut vor die allgemeine Glückseligsteit sehte!

Georg (springt auf).
Sottfried.

Bo willst du hin?

Georg.

Ach! ich vergaß daß mir eingesperrt sind. Der Gome's Werte. XLII. Bo.

Raifer fperrt und ein! - Und unfre haut bavon zu bringen, fegen wir unfre haut bran.

Gottfried.

Cep gutes Muths.

Frang (fommt).

Freiheit! Freiheit! Das sind schlechte Mensichen. — Unschlussige, bedächtige Efel. — Ihr follt abzieben, mit Gewehr, Pferden und Nuftung. Propiant follt ihr bahinten lassen.

Gottfried.

Sie werden fein Bahnmeh vom Rauen friegen.

Frang (heimlich).

habt ihr bas Gilber verftedt?

Gottfried.

Nein. Frau geh mit Franzen, er hat dir was zu fagen.

Georg (fingt).

Es fing ein Anab' ein Meiselein;

Jam! hm! .

Da lacht' er in ben Rafig nein.

Hm! Hm!

ණ: ණ:

Hm! Hm!

Der frent sich traun so lappisch, Sym! Sym! Und griff hinein so tappisch; Sym! Sym! 2c. Da flog bas Meistein auf ein Saus, -

In! In!

Und lacht ben bummen Buben aus.

5m! Sm! 2c.

Gottfried.

Die steht's?

Georg (führt fein Pferb heraus).

Sie find gefattelt.

Gottfried.

Du bift fir.

Georg.

Die ber Bogel aus dem Rafig.

Alle bie Belagerten.

Gottfried.

3hr habt eure Buchfen ? Nicht boch! Geht hinauf und nehmt die besten aus dem Ruftschrant, es geht in Ginem bin. Wir wollen voraus reiten.

Geora.

52m! 52m!

Co! Co!

52m! 52m!

(Att.)

#### Saal.

Zwen Anechte am Miffichrane.

Erfter Anecht.

3ch nehm bie.

3mepter Anecht.

3ch bie. Da ist noch eine schönere.

Erfter Anecht.

Rein boch! Mach daß du fort kommstl Zwerter Anecht.

Sorch!

Erster Anecht (springt an's Tenster). Hilf, heiliger Gott! Sie ermorden unsern herru. Er liegt vom Pferde. Georg stürzt.

prerve. Georg furzi. Zwepter Anecht.

Bo retten wir und! An ber Mauer ben Ruf: baum binunter in's Feld.

(26.)

Erfter Anecht.

Frang halt fich noch; ich will zu ihm. Benn. fie fterben, wer mag leben! -

(Ab.)

# Bierter Aufzug.

# Wirthshaus ju Seilbronu.

#### Gottfried.

3ch tomme mir vor wie der bofe Geist, den der Capuziner in einen Sad beschwur und nun in milben Bald trägt, ihn an der bbesten Gegend zwisschen die Dornsträuche zu bannen. Schlepp, Pater, schlepp! Sind beine Zauberformein ftarter als meine Zähne, so will ich mich schwer machen, will beistie Schultern ärger nieder drücken als die Untreue einer Frau das herz eines braden Mannes. Ich habe euch schon genug schwizen und feichen gemacht ehihr mich erwischtet, und höllische Berrätheren borgte euch ihr unsichtbares Nes.

(Elifabeth fomint.)

Bas für Nachricht, Glisabeth, von meinen fleben Getreuen?

Clifabeth.

Richts gewiffes. Einige find erftochen, einige

liegen im Thurn; es fonnte ober wollte niemand mir fie naber bezeichnen.

#### Gottfried.

Ist das die Belohnung der Treue? der kindliche sten Ergebenheit —? Auf daß dir's wohl gehe und du lang lebest auf Erden. —

#### Elifabeth.

Lieber Mann, schilt unsern himmlischen Vater nicht. Sie haben ihren Lohn, er ward mit ihnen geboren: ein großes ebles Herz. Laß sie gefangen sepn! Sie sind frei. Gib auf die Kaiserlichen Nathe Acht! Die großen goldnen Ketten stehen ihnen zu Gesicht —

#### Gottfrieb.

Wie dem Schwein das Halsband. Ich möchte Georgen und Franzen geschloffen seben! —

# Elifabeth.

Es ware ein Anblid um Engel weinen gu ma-

#### Gottfried.

Ich wollt nicht weinen. Ich wollt die Jahne gufammen beißen und an meinem Grimm tauen.

# Elisabeth.

Du murdeft bein Berg freffen.

## Gottfried.

Desto besser! so wurd ich meinen Muth nicht überleben. In Ketten meine Augapfel! Ihr lieben Jungen! hattet ihr mich nicht geliebt! — Ich wurde mich nicht fatt an ihnen sehn tonnen. — Im Namen

des Kaisers ihr Bort nicht zu halten —! Belcher Unterthan wurde nicht hundertsach straffällig seyn, ber ein Bildniß seines erhabenen Monarchen an einen eklen verächtlichen Ort aufhängen wollte! — Und er selbst übertuncht alle Tage mit dem Abglanz ber Majestät angefaulte Hundsfötter, hängt sein geheiligtes Ebenbild an Schandpfähle und gibt es der öffentlichen Verachtung Preis.

## Elifabetb.

Entschlagt euch bieser Gedanten. Bebentt, baß ihr vor ihnen erscheinen sollt. Die Beise bie euch im Ropf summt, tonnt Empfindungen in ihrer Seele weden, —

#### Gottfried.

Laß es fepn, sie haben feine. Nur brave hunde ift's gefährlich im Schlaf zu ftoren. Sie bellen nur meistentheils; und wollen sie beißen, ist es in einem Anfall von dummer Buth, den Kopf gesenkt, den Schwanz zwischen den Beinen. Damit ihre Raferen selbst noch Furcht ausdrucke, trappeln sie stillschweigend herbei und knappen von hinten nach Knaben und sorglosen Wandrern.

#### Elifabeth.

Der Gerichtsbote!

# Gottfrieb.

Esel der Gerechtigkeit! — Schleppt ihre Sade gur Muble und ihren Kehricht in's Feld. Was gibt's?

Berichtebiener.

Die Berren Commiffarit find auf bem Matthaufe verfammelt und fibiden nach euch.

Gottfrieb.

Ich fomme.

Gerichtsbiener.

3ch werd end begleiten.

Gottfried.

Mogu! Ift's fo unficher in heilbronn? Ah! Sie benten ich brech meinen Eid. Sie thun mir bie Shre an mich vor ihres Gleichen gu halten.

Elifabeth.

Lieber Mann! -

Gottfried.

Romm mit auf's Rathhans, Efifabeth.

Elisabeth.

Das verfteht fich.

(216.)

Mathhaus.

Raiferliche Rathe. Hauptmann. Ratheherren von Seilbronn.

Matheberr.

Wir haben auf euern Befehl die starften und tapfersten Burget versammelt; sie warten hier in ber Nabe auf euern Bint um fich Berlichingens ju bemeistern. Ratferlicher Rath.

Bir werden Ihro Kaiferlichen Majefit eure Bereitwilligfeit, Ihrem Bofchl ju gehorchen, nach mufver Pflicht anzuwühmen wiffen. — Es find Sand-werber?

Rathsherr.

Schmiebe, Weinfimdter, Simmerleute, Manner mit geubten Fauften und hier wohl befchlagen. (Er beutet auf bie Beuft.)

Raiferlicher Rath.

Bobl! -

Gerichtsbiener (townt).

Er wartet vor der Tinir.

Raiferlider Rath.

Laß ihn herein.

Gottfrieb.

Sott geuff ench, ihr herren! Bas wollt ihr mit mir?

Raiferlicher Rath.

Querft, daß ihr bebentt: mp ihr febt und vor wem.

Gottfrieb.

Bei meinem Cib! ich verfenne end nicht, meine Herren.

Kaiferlicher Bath.

Ihr thut eure Schuldigkeit.

Bottfrieb.

Bon gangem Bergen.

Raiferlicher Rath.

Sest euch.

Gottfrieb.

Da unten bin? 3ch tann stehn, meine herren; bas Stubichen riecht nach armen Gunbern, wie überhaupt bie gange Stube.

Raiferlicher Rath.

So fteht.

Gottfried.

Bur Sache, wenn's euch gefällig ift.

Raiferlicher Rath.

Wir werden in der Ordnung verfahren.

Gottfried.

Bin's wohl zufrieben; wollt es mar von jeher gefchehn.

Raiferlider Rath.

Ihr mift, wie ihr auf Gnad und Unguad in unfre Sande tamt.

Gottfrieb.

Bas gebt ihr mir, wenn ich's vergeffe?

Raiferlicher Rath.

Benn ich euch Bescheidenheit geben tonnte, murb' ich eure Sache gut machen.

Gottfrieb.

Freilich gebort jum Gutmachen mehr ale jum Berderben.

Shreiber.

Soll ich das all protofolliren?

Raiferlicher Rath. Nichts, als was jur Sandlung gehört.

Gottfrieb.

Meinetwegen burft ihr's bruden laffen.

Raiferlider Rath.

Ihr wart in der Gewalt des Kaifers, beffen vaterliche Gnade an den Plat der Majestätischen Gerechtigkeit trat, euch anstatt eines Kerkers, heilsbronn, eine seiner geliebten Städte, zum Aufenthalt anwies. Ihr verspracht mit einem Eid, euch, wie es einem Atter geziemt, zu stellen und das Weitere demuthig zu erwarten.

Gottfried.

Bohl! und ich bin hier und marte.

Raiferlicher Rath.

Und wir sind hier Ihro Kaiserlichen Majestät Gnade und huld zu verfündigen. Sie verzeiht euch eure Uebertretungen, spricht euch von der Acht und aller mohlverdienter Strafe los, welches ihr mit unterthänigem Dank erkennen, und dagegen die Urfehde abschwören werdet, welche euch hiemit vorgelesen werden soll.

Gottfrieb.

Ich bin Ihro Majestät treuer Anecht wie immer. Noch ein Wort, eh ihr weiter geht. Meine Leute, mo sind die? Was foll mit ihnen werden?

Raiferlicher Rath.

Das geht euch nichts an.

#### Gottfried.

So wende ber Raifer fein Antlig bon euch, wenn ihr in Roth stedt! Sie waven meine Gefellen und find's. Wo habt ihr fie bingebracht?

Raiferlicher Rath.

Bir find euch bavon feine Rechnung foulbig.

Gottfried.

Ah! Ich dachte nicht, daß ihr zu nichts verbunden send, nicht einmal zu dem was ihr versprecht.

Raiferlicher Rath.

Unfre Commission ift, euch die Urfehde vorzulegen. Unterwerft euch dem Kaifer und ihr werdet einen Weg finden um eurer Anechte Leben und Freiheit zu fleben.

Gottfried.

Euren Bettel!

Raiferlicher Rath.

Schreiber, lest.

Sdreiber.

Ich, Gottfried von Berlichingen, befenne bffentlich burch biesen Brief: daß, da ich mich neulich gegen Kaiser und Reich rebellischer Beise aufgelebnt —

#### Gottfrieb.

Ons ist nicht mahr! Ich bin fein Mebell, habe gegen Ihro Raiserliche Majestat nichts verbrochen und bas Reich geht mich nichts an. Knifer und Reich! — Ich wollt, Ihro Majestat ließen Ihren Namen aus so einer schlechten Gesellschaft. Bas

find die Stände, daß sie mich Aufruhns zoihen motlen! Sie sind die Nebellen, die mit unerhörtem geizigem Stolz mit undewehrten Aleinen sich füttern und täglich Ihro Majestät nach dem Kopf machsen. Die find's die alle schuldige Ehrfurcht anser Augen sehen, und die man lausen lassen muß, weil der Galgen zu theuer werden wurde, woran sie gehentt werden sollten.

Raiserlicher Rath. Mäßigt euch und hört weiter.

Gottfrieb.

Ich will nichts weiter horen. — Eret einer auf und zeug! Sab ich wider ben Kaifer, wider das Saus Destreich, nur einen Schritt gethan? Sab ich nicht von jeher durch alle Sandlungen gewiesen, baß ich besser als einer fühle, was Deutschland seinem Regenten schulbig ift, und besonders was die Reinen, die Nitter und Freien, ihrem Kaiser schulbig sind? Ich mußte ein Schurte sepn, wenn ich mich könnte bereben lassen das zu unterschreiben.

Rafferlicher Rath.

Und doch haben wir gemeffene Ordre euch in ber Gute zu bereden, ober im Entftehungsfall in Thurnau werfen.

Gottfried.

In Thurn? mich?

Raiferlicher Rath. Und daselbst fonntibr euer Schickal von der Gerechtigfeit erwarten, wenn ihr es nicht aus ben Sanben ber Gnade empfangen wollt.

Gottfrieb.

In Thurn? Ihr mißbraucht die Kaiserliche Gewalt. In Churn? das ist sein Befehl nicht. Bas! mir erst, die Berrather! eine Falle stellen, und ihren Eid, ihr ritterlich Bort zum Speck drinn aufzuhängen! Mir dann ritterlich Gefängniß zusagen, und die Jusagen wieder brechen!

Raiferlicher Rath.

Einem Rauber find wir feine Treu schuldig. Gottfried.

Trügst du nicht das Ebenbild des Kaisers, das ich auch in der gesndeltsten Mableren verehre, ich wollte dir zeigen, wer der sein musse der mich einen Rauber heißen wolle. Ich bin in einer ehrlichen Fehd begriffen. Du konntest Gott danken, und dich für der Welt groß machen, wenn du eine so ehrliche, so edle That gethan hattest, wie die ist, um welcher willen ich gefangen sisse. Denen Spisbuben von Nurnberg einen Menschen abzujagen, dessen beste Jahre sie in ein elend Loch begruben, meinen hansen von Littwach zu befreien, hab ich die Kujone kujonirt. Er ist so gut ein Stand des Reichs als eure Kurfürsten; und Kaiser und Reich hatten seine Noth nicht in ihrem Kopflissen gefühlt. Ich habe meinen Arm gestreckt und habe wohl gethan.

(Raiferlicher Rath wintet bem Rathsherrn, ber giebt bie Schelle.)

Ihr nennt mich einen Rauber! Muffe eure Rachtommenschaft von burgerlich ehrlichen Spisbuben, von freundlichen Dieben und privilegirten Beutelschneibern bis auf das lette Flaumfederchen berupft werden!

(Barger treten herein, Stangen in ber Sand, Behs ren an ber Seite.)

Bas foll das?

Raiferlicher Rath.

3hr wollt nicht horen. Fangt ihn! Gottfrieb.

Ift das die Meinung? Ber fein Ungrischer Ochs ift, komme mir nicht ju nah! Er soll von diesfer meiner rechten eisernen Sand eine folche Ohrsfeige kriegen, die ihm Kopfweh, Zahnweh und alles Beh der Erbe aus dem Grund curiren foll.

(Sie machen sich an ihn, er schlägt ben einen zu Bosben und reißt einem anbern die Wehr von ber Seite. Sie weichen.)

Rommt! Rommt! Es mare mir angenehm ben Capferfien unter euch feunen ju lernen.

Raiferlider Rath.

Gebt euch!

Gottfried.

Mit dem Schwert in der Sand? Wift ihr, daß es jest nur an mir lage mich durch alle diefe Safenjäger durchzuschlagen und das weite Feld zu gewinnen? Aber ich will euch lehren wie man sein Wort balt. Versprecht mir ritterlich Gefängniß zu

halten und ich gebe mein Schwert weg und bin wie worber ener Gefangener.

Raiferlicher Rath.

Mit bem Schmert in ber. Sand wollt ihr mit bem Raifer rechten?

Gottfried.

Behute Gott! nur mit euch und eurer eblen Compagnie. Seht wie sie sich die Gesichter gewaschen haben! Bas gebt ihr ihnen für die vergebliche Muh? Geht, Freunde! es ist Werkeltag, und hier ist nichts zu gewinnen als Berlust.

Raiferlider Rath.

Greift ihn! Gibt euch eure Liebe zu eurem Reisfer nicht mehr Ruth?

Gottfried.

Nicht mehr, ale Pfiafter die Munden zu beilen, die fich ihr Muth holen fonnte.

Gerichtsbiener.

Eben ruft ber Thurmer: es zieht ein Trupp von mehr ale zwephunderten nach der Stadt zu. Unversebens find fie hinter der Weinhohe hervorgequollen, und droben unfern Rauern.

Rathsherren.

Weh und! Bas ift bas?

Bache (fommt).

Frang von Sidingen halt vor dem Schlag und läßt euch fagen: er habe gehort wie unwurdig man an feinem Schwager bundbruchig warden ware; wie bie herren von heilbronn allen Borfchub thaten.

Er verlange Rechenschaft, sonft wolle er binnen einer Stunde die Stadt an vier Eden anzunden und sie der Plunderung Preis geben.

Gottfrieb.

Braver Schwager!

Raiserlicher Rath.

Tretet ab, Gottfried. -

(Gottfried ab.)

Was ist zu thun?

Rathsherren.

Habt Mitleiden mit uns und unfrer Burgerfchaft! Sidingen ist unbandig in seinem Born, er ift ein Mann es zu halten.

Raiferlicher Rath.

Sollen wir und und dem Raifer bie Gerechtsame vergeben?

Zwepter Rath.

Bas hulf's umzutommen! halten tonnen wir fie nicht. Wir gewinnen im Nachgeben.

Rathsherren.

Bir wollen Gottfrieden ansprechen für uns ein Bort einzulegen. Mir ift als wenn ich die Stadt foon in Flammen fabe.

Raiferlicher Rath.

Laft Gottfried herein.

Gottfried.

Was soll's?

Soethe's Berte, XLII, Bb.

### Raiferlicher Rath."

Du wurdest wohl thur, beinen Schlonger von! feinem rebellischen Vorhaben abzumahnen! Anftatudich vom Verderben zu retten, fürzt er dich nur tiefer hinein, indem er sich zu deinem Falle gesellt.

Gottfried

(fieht Elifabeth an ber Thur. Seimlich zu ihr).

Geh hin! Sag ihm: er foll unverzuglich herein brechen, foll hierher kommen, nur der Stadt kein Leids thun. Wenn sich die Schurken hier widerfehen, foll er Gewalt brauchen. Es liegt mir nichts dran umzukommen, wenn sie nur alle mit erstochen werden.

Gin großer Gaal auf dem Rathhaufe.

Sidingen. Gottfried.

(Das gauze Rathhaus ist von Sictingens Reitern befest.)

### Sidingen.

On bist zu ehrlich. Dich nicht ehrmat des Bortheiles zu bedienen, ben ber Rechtschaffena über den Meineibigen hat! Sie sisen im Unvecht und wir wollen ihnen keine Kissen unterlegen. Sie haben die Befehle des Kaisers zu Knechten ihrer Leibenschaften gemacht. Und wie ich Ihro Masestat kenne barfit du sicher auf mehr als Fortsehung der ritterlichen Haft dringen. Es ist zu wenig.

#### Gottfrieb.

Ich bin von jeher mit Benigem gufrieben ge-

### Sidingen.

Und bist von jeher zu kurz kommen. Der Große müthige gleicht einem Mann, der mit seinem Abends brod Kische fütterte, and Unachtsamkeit in den Seich siek, und ersoff. Da fraßen sie den Wohlthäter mit eben dem Appertt wie die Wohlthiten, und würden sew dem Arestie aus dem Geskungust und dich zussammt ihnen auf deinen Eid nach beiner Burg zie-hen lassen. Du magst versprechen nicht aus deiner Serminen zu gehen, und wirst immer besser sein als hier.

### Gottfrieb.

Sie werben fagen : meine Guter fepen bem Rais fer beimgefallen.

### Gidingen.

So sagen wir' du wolltest zur Methe drinnen wohnen, bis sie die der Kaiser zu Lehn gab. Laßie sich wenden wie Aele in einer Mense, sie sonen und nicht entschlüpfen. Sie werden von Kaiserlichter Majestät reden, von ihrem Auftrag. Das kann und einerlet seyn: Ich kenn den Kaiser anch und gelte was bet ihm. Er hat von jeher gewünscht dich unter seiner Armee zu haben. Du wirst nicht lang auf beinem Schop sieher, so wirst du ansgerusen werden.

Gottfrieb.

Wollte Gott bald, eh ich's Fechten verlerne.

Sidingen.

Der Muth verlernt sich nicht, wie er sich nicht lernt. Sorge für nichte! Wenn beine Sachen in ber Ordnung sind gehe ich an Hof; denn mein Unternehmen fängt an reif zu werden. Günstige Aspecten beuten mir: brich auf! Es ist mir nichts übrig, als die Gesinnungen des Raisers zu sondiren. Trier und Pfalz vermuthen eher des Himmels Einfall, als daß ich ihnen übern Kopf kommen werde. Und ich will kommen wie ein Hagelwetter! Und wenn wir unser Schicksal machen können, so sollst du bald der Schwager eines Kurfürsten sepn. Ich hofft auf deine Faust bei dieser Unternehmung.

Gottfried (befieht feine Sand).

Oh! das deutete der Traum, den ich hatte, als ich Tags drauf Marien an Weislingen versprach. Er sagte mir Treu zu und hielt meine rechte Hand so fest, daß sie aus den Armschienen ging wie absgebrochen. Ach! Ich bin in diesem Augendlick wehrslofer als ich war da sie mir vor Nurnberg abgeschosen wurde. Weislingen! Weislingen!

Sidingen.

Vergiß einen Werrather. Wir wollen feine Anfchlage vernichten, sein Anfeben untergraben, und zu den geheimen Martern des Gewissens noch die Qual einer öffentlichen Schande hinzufugen. Ich seb, ich seh im Geiste meine Feinde, deine Feinde niebergefturgt und und über ihre Erummer nach unsfern Wünschen binauffteigen.

#### Gottfrieb.

Deine Seele fliegt hoch. Ich weiß nicht, feit einiger Zeit wollen sich in der meinigen teine frohlichen Aussichten eröffnen. Ich war schon mehr im Unglud, schon einmal gefangen, und so wie mir's jest ist war mir's niemals. Es ist mir so eng! So eng!

#### Sidingen.

Das ift ein kleiner Unmuth, der Gefahrte bes Unglude; sie trennen sich felten. Sepb gutes Muthe, lieber Schwager! wir wollen sie balbe zusammen verjagen. Komm zu benen Peruden! Sie haben lange genug ben Vortrag gehabt, laß und einmal bie Muh übernehmen.

(20)

#### Abelheibens Schlof.

Abelheib. Weislingen.

Abelbeib.

Das ift verhaßt!

#### Beislingen.

Ich habe die Sahne jusammen gebiffen und mit den Füßen gestampft. Ein so schoner Anschlag, so gludlich vollführt, und am Ende ihn auf sein Schloß zu laffen! Es war mir wie's dem seyn mußte, den der Schlag ruhrte im Augenhlic ba er mit dem einen Fuß bas Brautbette schon bestiegen bat. Der verbammte Sidingen!

Abelbeib.

Gie hatten's nicht thun fallen.

Beielingen.

Sie faßen fest. Was konnten sie machen! Sidingen brobte mit. Feuer und Schwert, ber hochmütbige, jahzornige Mann! Ich haß ihn! Sein Ansehn nimmt zu wie ein Strom, der nur einmal ein Paar Buche gefressen hat, die übrigen geben sich von felbst.

Abelheid.

, hatten fie feinen Kaifer?

Weislingen.

Liebe Frau! Er ist nur der Schatten davon, er wird alt und mismuthig. Wie er horte was geschehen war, und ich nebst denen übrigen Regimentsräthen eiferte, sagt er: last ihnen Ruh! Ich kann dem alten Gottstied wohl das Plätchen gönnen, und wenn er da still ist, was habt ihr über ihn zu klagen? Wir redeten vom Bohl des Staates. Ach! sagt er, hatt ich von jeher Rathe gehabt, die meinen unruhigen Geist mehr auf das Gluck einzelner Menschen gewiesen hatten!

Abelbeib.

Er verliert ben Beift eines Regenten.

Beiblingen.

Bir gogen auf Sidingen we. - Er ift mein

treuer Diener, fagt er; hat er's nicht auf meinen Befehl gethan, fo that er boch beffer meinen Willen, gis meine Boollmachtigten. — und ich fann's gut weißen, par aber nach.

Abribeid.

Man mochte fich zerreißen!

Beistingen.

Seine: Sidwachheiten laffen mich hassen, er foll ibalb aus bermBelt gehn. Da werden wir Plat finsiben und zwregen.

:Mi dieil hei b.

Gehft buran Sof?

Beislingen.

Ich muß,

Mdelbeid.

Lag: mich balb Radricht von bir haben.

### Barthaufen.

Nacht.

Sottfried an einem Tisch. Elisabeth bei ihm mit ber Arbeit; es steht ein Licht auf bem Tisch und Schreibzeug.

#### Gottfried.

Wer Mußiggang will mir gar nicht schnecken und meine Beschränkung wird mir von Tag zu Tag enger. Ich wollt ich tonnt schlafen, ober mir nur einbilden die Ruhe sep was Angenehmes.

#### Elifabeth.

So schreib boch beine Geschichte aus, bie bu angefangen haft. Gib beinen Freunden ein Zeugnist in die Sand beine Feinde zu beschämen; verschaff einer edeln Nachkommenschaft das Vergnügen, bich nicht zu verkennen.

#### Gottfrieb.

Ah! Schreiben ift geschäftiger Mußiggang. Es tommt mir faner an. Indem ich schreibe was ich gethan habe, argre ich mich über ben Berluft ber Beit, in ber ich etwas thun tonnte.

Elifabeth (nimiat bic Schrift).

Sen nicht munderlich. Du bift eben an beiner erften Gefangenichaft in Seilbroun.

Gottfried.

Das mar mir von jeher ein fataler Ort.

Elifabeth (liest).

"Da waren felbst einige von den Bundischen die zu mir sagten: ich habe thorig gethan, mich meinen ärgsten Feinden zu stellen, da ich doch vermuthen konnte sie wurden nicht glimpflich mit mir umgehen. Da antwortete ich: "Run was antwortetest du? Schreibe weiter.

Gottfried.

Ich fagte: fet ich fo oft meine haut an Andrer Gut und Gelb, follt ich fie nicht an mein Wort feben?

Elifabeth.

Diefen Ruf haft du.

### Gottfrieb.

Sie haben mir alles genommen: Gut, Freiheit. Das follen fie mir nicht nehmen.

#### Elifabeth.

Es fallt in die Zeiten, wie ich die von Mittenberg und Singlingen in der Wirthsstube fand, die mich nicht kannten. Da hatt ich eine Freude als wenn ich einen Sohn geboren hatte. Sie ruhmten dich unter einander, und sagten: er ist das Muster eines Ritters, tapfer und edel in seiner Freiheit, und gelassen und treu im Unglück.

#### Gottfrieb.

Sie follen mir einen stellen, dem ich mein Wort brach! Und Gott weiß, daß ich mehr geschwigt habe meinem Nachsten zu dienen als mir; daß ich um den Namen eines tapfern und treuen Nitters gearbeitet habe, nicht, um hohe Neichthumer und Rang zu gewinnen. Und Gott sep Dank! warum ich warb, ist mir worden.

Georg. Frang Lerfen (mit Bilbpret).

Gottfrieb.

Gluck zu, brave Jäger!

Georg.

Das find wir aus braven Reitern geworben. Aus Stiefeln machen fich leicht Pantoffeln.

Franz.

Die Jagd ist boch immer mas, und eine Art von Krieg.

#### Georg.

Ja! Soute habten mir mit Meichaltenpten zu thun. Bist ihr, guidger harr, wie ihr uns prophezeitet: wenn sich die Weit umkehrte, wurden wir Idger: werden. Da sind wir's ahne das.

### Sottfrieb.

Es timmt auf eine binaus, wir find aus un: form Kreife geradt.

Georg.

Es ift Schabe, buf wir jeso nicht ausweiten burfen. Gochtfrieb.

Wie so?

#### Geora.

Die Bauern vieler Dorfer haben einen ichredlichen Aufstand erregt, sich an ihren tyrannischen Herren zu rächen. Ich weiß daß mancher von euern Freunden unschuldig ins Feuer kommt.

Gottfried.

Bo?

#### Franz.

Im herzen von Schwaben, wie man und fagte. Das Bolf ift unbandig wie ein Wirbelwind, morbet, brennt. Der Mann, ber's und erzählte, konnte wicht von Jammer genug fagen.

### Gottfrieb.

Mich bauert ber herr, und ber Unterthan. Webe, webe denen Grafen, die fich auf's Uebergenicht ihres Anfehens verlaffen! Die menschliche Seele wied

ftarfer burch ben Drnd. Aber fie boren nicht und fühlen nicht.

Georg.

Bollte Gott, alle Fürsten murben von ihren Unterthanen gesegnet wie ihr.

#### Gottfried.

Satt ich ihrer nur viel! Ich wallt nicht gludlicher fepn als einer, außer barin, daß ich ihr Glud machte. So sind unfre herren ein verzehrendes Fener, das sich mit Unterthanen Glud, Jahl, Blut und Schweiß nahrt, ohne gesättiget zu werben.

# Abelheibens Schloß.

### Adelheid. Frang.

#### Frang.

Der Raifer ift geführlich frant; euer Gemahl hat, wie ihr denken konnt, alle hande voll zu ihnn, bebarf euere Natho und euere Beiftandes, und bittet euch die raghe Jahredzeit nicht zu achten. Er fendet mich und drep Neiter, die euch zu ihm bringen sollen.

Mbelbeib.

Willommen, Frang! Du und die Nachricht. Bas macht bein herr?

Franz.

Er befahl mir eure Sand zu tuffen,

Abelbeib.

Da.

Frang (behalt fie etwas lang). Abelbeid.

Deine Lippen find warm.

Franz

(vor fich auf bie Bruft beutenb).

Hier ist's noch warmer. (Laut) Eure Diener find die gludlichsten Menschen unter der Sonne. Abelbeib.

Wann geben wir?

Krang.

Wenn ihr wollt. Ruft uns zur Mitternacht, und wir werden lebendiger fenn als die Wogel beim Aufgang der Sonne. Jagt und ind Feuer: auf euren Wint wollen wir drinnen leben wie Fische im Wasser.

Abelbeib.

Ich kenne deine Treue und werde nie unerkenntlich fenn. Wenn ihr gessen habt und die Pferde geruht haben, wollen wir fort. Es gilt! — (A6.)

# Fünfter Aufzug.

Racht.

#### Wilber Walb.

Bigeunerinnen beim Teuer tochen.

Meltefte Bigennerin. Geriefel, im tiefen Sonee,

Im Nebel: Geriefel, im tiefen Schnee, Im wilben Walb, in der Winternacht. Ich ihr der Wolfe Hungergeheul, Ich ihr ber Eule Schrein.

MII e.

Wille wan wan wan! Wille wo wo wo!

Gine.

Withe bu!

Aeltefte Zig'eunerin. Mein Mann ber foof ein' Kat am Zaun, War Anne, ber Nachbarin, schwarze liebe Kat; Da famen des Nachts fieben Bahrwolf zu mir, Warn fieben fieben Beiber vom Dorf.

MIIIe.

Wille wau 2c.

Aelteste Zigeunerin. Ich kannt sie all, ich kannt sie wohl: 's war Unne mit Ursel und Kath, Und Renpel und Barbel und Lies und Greth, Sie heulten im Kreise mich an.

MIle.

Wille man ec.

Aelteste Zigennerin. Da nannt ich sie all beim Namen laut: Was willst du Anne? was willst du Kill? Da ruttelten sie sich, da schlittelten sie sich, Und liesen und heulten bavon.

Wille.

Wille wan zc.

Mutter.

Brauner Sohn, schwarzer Sohn, tommft bu, mas bringft bu?

Sohn.

Einen Hasen, Mutter. Da! — Einen Ham= ster. Ich bin naß durch und durch.

Mutter.

Warm dich am Feuer, trocen bich:

Gobn.

's is Thanwetter. Swifthen bie Felfen fle tort

ich, ba tam der Strom; der Schneestrom schof mir um bie Bein; ich water, und steg mad matet.

Mutter.

Die Racht is finfter.

Sohn.

Ich tam herab ins tiefe Thal, fprang auf das Erodne; langs am Bach schlich ich her; das Irrlicht saß im Sumpfgebusch; ich schwieg und schaudert nicht und ging norbei.

Mutter.

Du wirkt beim Water, Junge! Ich fund bich hinterin batreit Zaun, im tiefen Novamber, im Harz.

hauptmann. Bier Zigeuner.

Hauptmann.

Sort Weiben milben Jager? Erfter Bigeuner.

Er giebt grab über und bin.

Banvtmann:

Das hundegebell, man! man! Swenter Bigennen

Das Perfchengefnalf!

Dritter Sigenwern.

Ond Jagbgeheult Holla Hot Hont ! Sot Bigenmorin.

Wo habt ihr ben fleinen Jungen, meineste Woff?

#### . P Sauptmann.

Der Jager gestern lernt ihn ein fein Weibmannsstudchen, Reiter zu verführen, baß sie meinen sie waren beisammen, und sind weit auseinander. Er lag die halbe Nacht auf der Erd, bis er Pferde horte; er ist auf die Straß hinaus. Gebt was zu effen.

(Gie figen um's Fener und effen.)

Bigenner.

Sorch! ein Pferb.

Abelheib (allein zu Pferd):

Hilf, heilige Mutter Gottes! mo bin ich? mo find meine Reiter? Das geht nicht mit rechten Dingen gu. Ein Fener! Heilige Mutter Gottes walte! malte! —

Ein Zigeuner und die Alte (gebn auf fie los).

'Sep gegrußt, blante Mueter! Bo fommft du ber? Komm an unfern herd, tomm an unfern Lifch, nimm vorlieb wie du's findst.

Abelbeib.

Sabt Barmherzigfeit! Ich bin verirrt, meine Reiter find verschwunden.

Sanptmann (gum Anbern).

Bolf hat fein Probstud brav gemacht. (Laut) Romm, komm und fürcht nichts. Ich bin der Sauptmann bes armen Bolfleins. Wir thun niemanden Leibs, wir fauberns Land vom Ungeziefer, effen Hamfter, Wieseln und Feldmaus. Wir wohenen an ber Erd und schlafen auf der Erd, und ver=

langen

langen nichts von euern Fürsten, als den burren Boben auf eine Nacht, darauf wir geboren find, nicht sie.

Bigeunerin.

Set bich, blanke Mueter, auf den burren Stamm an's Feuer. Ein harter Sit! Da haft bu die Ded in die ich wielle, fet bich drauf.

Abelbeib.

Behaltet ener Kleib.

hanptmann.

Es friert uns nicht, gingen wir nadend und bloß. Es schauert uns nicht vorm Schneegestöber, wenn die Bolfe heulen, und Spenster frachzen, wenn's Irrlicht kommt und der feurige Mann. Blanke Mueter, schone Mueter, sep ruhig! du bist in guter hand.

Adelheib.

Bolltet ihr nicht ein Paar ausschiefen, meinen Anaben zu suchen und meine Anechte? Ich will euch reichlich belohnen.

Sauptmann.

Gern! Gern! (Beimlich) Geht hin und sucht Wolfen: ich biet ibm, er foll den Zauber aufthun.

Bigennerin.

Gib mir beine Sand! feh mich an, blaute Mueter, fcone Mueter, daß ich bir fage bie Bahr= beit, die gute Bahrheit.

Abelheid (reicht ihr die Kand).

Bigeunerin.

Ihr fepd vom Hof — Geht an Hof! 'Es ehren und lieben euch Fürsten und Herrn. Blanke Mueter, schone Mueter, ich sag die Wahrheit, die gute Wahrbeit.

Adelbeid.

Ihr lügt nicht.

Bigeunerin.

Drep Manner kriegt ihr. Den ersten habt ihr — Habt ihr den zwepten, so kriegt ihr den dritten auch. Blanke Mueter, schone Mueter, ich sag die Wahrheit, die gute Wahrheit.

Abelheid.

Ich hoff's nicht.

Bigeunerin.

Kinder! Kinder! schone Kinder seh ich, wie bie Mueter, wie der Vater. Edel, schon! — Blanke Mueter, schone Mueter, ich sag die Wahrheit, die gute Wahrheit.

Abelbeib.

Dießmal verfehlt ihr fie, ich hab teine Rinder.

Bigeunerin.

Rinder feh ich, schone Kinder, mit dem letten Mann, dem schonften Mann. Blanke Mueter, schone Mueter, ich sag die Wahrheit, die gute Wahrheit.

Niel Feind habt ihr, viel Feind friegt ihr. Eins steht euch im Weg, jest liebt ihr's. Blanke Mueter,

schone Mueter, ich sag die Bahrheit, die gute Bahrheit.

Abelbeib.

Schlimme Wahrheit!

(Golin fest fich nah jur Abelbeib, fie ruckt.)

Bigennerin.

Das ist mein Sohn! Seh ihn an! Haare wie ein Dornstrauch, Augen wie's Irrlicht auf ber Halbe. Meine Seel freut sich wenn ich ihn seh. Seine Zähn wie Hessein. Da ich ihn gebar, bruckt ich ihm bas Nasbein ein. Wie er stolz und wild sieht. Du gefällst ibm, blanke Mueter.

· Adelheid.

3hr macht mir bang.

Bigeunerin.

Er thut bir nichts. Bei Beibern ist er mild wie ein Lamm, und reißend wie ein Polf in der Gefahr. Kunste kann er wie der altste. Er macht daß dem Jäger die Buchs versagt, daß's Baffer nit Ibicht, daß's Fener nit brennt. Sieh ihn an, blanke Mueter, du gefällst ihm. Laß ab, Sohn, du ängstelt sie. — Schenk und was, blanke Mueter, wir find arm. Schenk und was.

Adelheib.

Da habt ihr meinen Beutel.

Hauptmann.

Ich mag ihn nicht, wir find feine Rauber. Gib ihr was aus bem Beutel fur bie gute Wahrheit.

Gib mir was fur bie andern, bie gegangen finb. Und behalt ben Bentel.

Adelheid (gibt). Bigeunerin.

Ich will bich was lernen. (Steredet heimlich. Sohn nahert sich der Abelheib.) — Und wirfs in stießend Wasser. Wer dir im Weg steht, Mann oder Weib, er maß sich verzehren, und verzehren und sterben. Ab elbeib.

Mir graust.

(Cohn rudt naber. Abelheid will aufftehn, er halt fie.)

Adelheid.

Um Gotteswillen! Laft mich.

Sohn (beißt die Bahne gusammen und halt fie).

Du bift schon!

Adelbeib.

Behrt euerm Gon, Mutter! Sigennerin.

Erithut bir fein Leibs.

(Abetheib will los; Bigenner faßt fie mit beiten Armen und will fie fuffen)

Abelbeid (fdreit).

Qii!

Franz. Sidingen. Reiter. Zigeuner (läßt 108).

Frang (fpringt vom Pferd).

Sie ist's! Sie ist's!

(Er läuft zu ihr, fallt vor ihr nieber und füßt ihr bie Sanbe).

Abelbeib.

Willfommen, Frang:

(Fronz fallt in Dhumacht, ohne bas fie's merte.)

Gidingen.

Sehr eble Foan, ich find auch in fürchterlicher Gefellichaft.

Abelbeib.

Sie ist menschenfreundlichen als sie aussicht. Und boch, ebler Ritter, erscheint ihr mir wie ein Heiliger bes himmels, ermanscht wie unverhofft.

Gidingen.

Und ich find euch mie einen Engel, ber fich im eine Gefellichaft verdammter Geifter herubließ fie zw troften.

Abelbeib.

Frang! Bebe! Selft ibm! Er ftirbt!
(Bigeuner eilen bingu.)
Alte Bigeunerin.

Last mich.

Sidingen.

Eine gleiche Angst hab ich nie gesehen, als der Anab um euch hatte; der Schmerz war nut seiner Seele so vereinigt, daß plösliche Freude, die ihn vertreiben wollte, den Geist zugleich mit ausjagte.

Frang.

Bo ift fie? Sie bringen fie um! Ihr garftigen Leute! Bo ift fie?

Abelbeib.

Sep ruhig, ich bin da.

Frang (nimmt ihre Sanb).

Sept ihr's? Liebe gnabige Frau! ihr feht noch einmal fo schon in ber schrecklichen Racht, bei bem angstlichen Feuer. Ach wie lieb hab ich euch!

Sidingen (zum Hauptmann).

Ber fept ihr?

Sauptmann.

Ich bin Johann von Lowenstein, aus flein Megypten, Hauptmann des armen Bolks der Zigeuener. Fragt die edle Frau, wie wir Verirrten bezgegnen. Wir felbst irren in der Welt herum, verlangen nichts von euch als wiste Haide, durres Gesträuch zum Aufenthalt auf eine Nacht, und Luft und Wasser.

Sidingen.

Das begehrt ihr, und bas andre nehmt ihr. Sauptmann.

Ber uns was schentt, bem nehmen wir nichts. Dem geizigen Bauern holen wir die Enten; er schickt uns fort, da wir um ein Stud Brod bettelten. Wir saubern's Land vom Ungeziefer, und lossen den Brand im Dorf; wir geben der Ruh die Milch wieder, vertreiben Warzen und Huhneraugen; unfre Beiber sagen die Wahrheit, die gute Wahrbeit.

Sidingen.

Will einer um ein Trinkgeld den Weg nach dem nachsten Dorfe zeigen? Ihr werdet der Rube nothig haben, gnadige Fran, und euer Knab einiger Ber= pflegung. Darf ich euch bis in bie herberge begleiten? -

Abelheib.

Ihr tommt meiner Bitte zuvor. Darf ich fragen wobin euer Beg gebt ?

Sidingen.

Nach Augsburg.

Mbelbeib.

Das ift ber meinige.

Sidingen.

3hr mogt alfo wollen oder nicht, fo habt ihr eis nen Anecht mehr in eurem Gefolge.

Abelbeib.

Einen erwunschten Gefellschafter an meiner Seite.

Frang (vor fich).

Bas will nun ber!

Adelbeid.

Wir wollen auffigen, Frang. Lebt mohl, ihr fürchterliche Banbrer, ich bant euch für freundliche Bewirtbung.

hauptmann.

Wenn man une Unrecht thut, führt unfer Wort; ihr fend groß bei Sofe.

Alte.

Alle gute Geister geleiten bich, blante Mueter, bent an mich wenn bir's geht wie ich gesprochen hab.

Sidingen halt Abetheib ben Steigbagel.

Frang (brangt ihn weg). Das ift meine Sache, Herr Rittet!

Sidingen (lamelt).

Du machst Pratensionen ?

(Er hilft Abelheiben aufs Pferd.)

Frang (heimlich).

Der ist unausstehlich!

Abelheib.

Aldien.

Vice versa.

Lebt mobil Gott geleit euch! Absep! (N6,)

#### 92 a ch t.

Eine halb verfallene Capelle auf einem Kirchhof-Unführer der Bauern : Rebellion.

Georg Mehler von Ballenberg: (toumt).

Wir haben fie! 3ch hab fie!

hans Link.

Brav! brav! Ben alles?

Georg Megler.

Otten von Selfenstein, Ragel von Elterehofen — last mich die übrigen vergeffen. Ich hab Otten von Belfenstein!

Jakob Kohl.

Bo haft bu fie?

#### Meyler.

Ich sperrt sie in's Beinhausel nabe hierbei, und stellt meine Leute davor. Sie mogen sich mit den Schädeln besprechen. Es sind gewiß von denen Unglückeligen drunter, die ihre Tyrannen zu Tode gequalt hat. Brüder! wie ich den Gelsenstein in meinen Händen hatte, ich kann euch nicht sagen wie mir war! Als hatt ich die Sonn in neiner Hand und könnte Ball mit spielen.

### Link.

Bift bu noch ber Meinung, bag man fie morgen ermorben foll?

### Megler.

Morgen? Seute noch! es ift icon über Mit= ternacht. Geht wie die Gebirge von der miber: scheinenden Gluth ihrer Schloffer in gluhendes Blut getaucht ba berum liegen! Sonne fomm, Sonne fomm! Wenn bein erfter gebrochener Strahl roth bammert und fich mit bem fürchterlichen Schein ber Flamme vereinigt, bann wollen wir fie binausführen, mit blutrothen Gefichtern wollen wir baftebn, und unfre Spiege follen aus hundert Bunben ihr Blut gapfen. Dicht ihr Blut! Unfer Blut! Sie geben's nur mieder wie Blutigel. Sa! Keiner ziele nach dem Bergen. Sie follen verbluten, Wenn ich sie ein Jahrhundert bluten fabe, meine Rache wurde nicht gefattigt. O mein Bruder! mein Bruder! Er ließ bich in der Werzweiflung fterben! Armer Unglidlicher! bie Flammen bes Fegfeners qualen dich rings um. Aber du follst Tropfen der Linderung haben, alle seine Blutstropfen. Ich will meine Hande drein tauchen und wenn die Sonne herausgeht, soll sie zugleich sehen mich mit seinem Blut und die Felsen durch die Flamme seiner Besithumer gefärbt.

Bache.

Ein Weib ist drauf, mit einem Kind auf dem Arme. Sie jammert und will zu den hauptleuten.

Link.

Schickt fie fort.

Megler.

Nein, Bruber, last sie herein. Wer sie auch ist, ihr Jammern foll wie ein Kauzden ben schnellen Tob ihres Mannes verkunden.

Gemahlin. Sohn.

Gebt mir meinen Mann! Laft mich ihn feben! (Der Anabe foreit.)

Sen ruhig, Junge! bas was dir fürchterlich scheint, ift ein himmel gegen meine Qual. Gebt mir meinen Mann, ihr Manner! Um Gottes Barmbergigfeit willen!

Metler.

Barmherzigfeit? Nenne bas Wort nicht. Wer ift bein Mann?

Gemahlin.

Otto -

MeBler.

Menn ihn nicht aus, ben verruchten Namen!

Ich mochte von Sinnen tommen, und beinen Anaben hier wider ben geheiligten Altar fcmettern.

Gemahlin (gu ben Anbern).

. Sind eure Eingeweibe auch eisern wie eure Rleis ber ? Ruhrt euch mein Jammer nicht?

MeBler.

Barmherzigfeit? Das foll das Lofungewort fepn wenn wir fie morden.

Gemablin.

Webe! Webe!

Mebler.

Die ber giftige Drache, bein Mann, meinen armen Bruder und noch brev Ungludliche in ben tiefsten Thurn marf, weil fie mit hungriger Seele feinen Bald eines Sirides beraubt batten, ihre arme Rinder und Beiber ju fveisen! - Bir jammerten und baten. Go fniete die arme Krau wie bu fnieft, und fo ftund der Buthrich wie ich ftebe .-3d wollte diefen Plat nicht um einen Stuhl im Simmel taufden. - Da flehten wir auch Barm= bergigfeit und mehr ale ein Anabe jammerte brein. - Damals lernt ich mas ich übe. Er ftund, ber Abscheu! wie ein eherner Teufel ftund er und gring= te uns an. Berfaulen follen fie lebendig und verhungern im Thurn, knirscht er. Damals war kein Gott får und im Simmel, jest foll auch feiner für ibu fepn.

Gemahlin.

36 umfaß eure Anie, gebt mir ibn wieder!

#### Meslex.

Topp! Wenn ihr mir meinen Bruber wieder ichafft.

(Er, fichtt fie mag, mirfthe unb' hatt bie. Etirne mit beiben Sanben.)

Salt es aus, o mein Gehirn! diese muthende Freude, bis ich fein Blut habe ftiefen feben. Dann reiß! An ber Erbe feine geliebte Frau — Beh! Bruder! das ist taufend Seelmeffen werth.

### Gemablin.

Laft mich fie febu! Mein Jammer wird mich verzehren.

### Mehler.

Romm! (En nimmt sie bei der hand und führt sie an die Mauer.) Lege dein Ohr hier wider, du wirst sie ächzen haren; in dem Gewölbe hierbei auf Todetengebein, ist ihre Ruhstätt. — Du hörst nichts. Ihr Jammer ist ein Frühlingslüstichen. — — Er lag im tiesen Thurn und seine Gesellen bei ihm. Ich kam des Nachts und lehut mein Ohr an. Da hört ich sie henlen, ich rief und sie hörten mich nicht. Drep Nacht kam ich, zertraßte die Mauer mit Räsgeln, und zerhiß sie mit Jähnen. — Die vierte hört ich nichts wehr. Keinen Schreien, wie ein Mädchen auf das Aechzen, das Schreien, wie ein Mädchen auf die Stimme ihres Geliebten. — Der Tod war stumm. — Ich wälzte mich an der Erde und riß sie auf, und warf mich in Dornsträucher

und fluchte bis ber Morgen tam, heiße, honomeiße Fluche über bas Morbergeschiecht.

Gemahlin (wirft sich vor ihm an die Erde).

. Gib mir meinen Mann!

Mehler tritt nach ihr.

Gemahlin.

2Beh mir!

Robl.

Steht auf und geht. Es ift Raferen fich in ben Pfad feines Grimms zu werfen.

Gemablin.

Es hort fein Gott mehr.

Mebler.

Mohl, wohl! Hatte er damals gehört, ein schneller Blis hatte beine Thurne niedergebranut und hatte mir die Wonne geraubt, selbst in deinen Gemachern herum zu sengen. Sieh de hinaus wie's glubt. Kleiner Junge sieh das schone Feuerchen. — 216!

Robl.

Geht! geht! Eure Gegenwart nahrt feine Rache. (Gemablin ab.)

Lint.

Ich sinne drauf, Bruder, wenn sie tobt find, was wir weiter vornehmen.

Robl.

Wir muffen fuchen ber Sache einen Schein gu geben.

Link.

3d bachte, ob wir nicht Guttfrieben von Bem

lichingen zum Hauptmann machen follten. Es fehlt und ein Anführer von Kriegserfahrenheit und Anfebn.

Robl.

Er wird's nicht thun.

MeBler.

Wir wollen's ihn lernen! Bring ihm den Dolch an die Saut, und den Feuerbrand an's Dach, er wird fich geschwind entschließen.

Pint.

Er murbe und von großem Rugen fenn.

MeBler.

Er foll! Wir find einmal im Megeln, es tommt mir auf einen mehr nicht an. Sieh! Sieh! Es bonnert, ber Often farbt fich bleich.

(Er nimmt feinen Spieß.)

Auf! Ihre Seelen follen mit dem Morgennebel steigen. Und dann sturm, sturm, Winterwind! und zerreiß sie, und heul sie tausend Jahre um den Erdfreis herum, und noch tausend, bis die Welt in Flammen aufgeht, und dann mitten, mitten mit ihnen in's Feuer!

(\$46.)

Abelheidens Borgimmer.

Frang (mit einem Briefe).

Sie liebt mich nicht mehr! der verdammte Sidingen hat mich verbrangt. Ich haf ihn, und foll ihm den Brief bringen. D, daß ich das Papier vergiften könnte! Ich foll ihn heute Nacht heimlich zu ihr führen. In die Holle! — Wenn sie mir liebkost weiß ich voraus sie will mich zahm machen. Dann sagt sie hinten drein: lieber Franz, thu dieß, thu das. Ich kann's ihr nicht abschlagen, und rasend mogt ich werden indem ich ihr folge. — Ich will nicht gehen. Soll ich meinen Herren, meinen guten Herren verrathen, der mich liebt wie seinen jungern Bruder, um eines wankelmuthigen Weibs willen?

Adelheid (fommt).

Du bist noch nicht weg!

Frang.

Berd auch nicht geben. Da habt ihr euern Brief wieder.

Abelheid.

Bas fommt bir ein?

Frang.

Soll ich ein Berrather an meinem guten herren fevn?

Adelheib.

Bo bift bu dem Sewissen so geschwind begegnet? Deinen herrn verrathen? welche Grille! Du thust ihm einen wahren Dienst. Indem Steing und er diffentlich getrennt sind und er doch von großem Gewicht ist, bleibt keine Communicationsart mit ihm abrig als die, ihm heimlich zu schreiben und heimelich mit ihm zu reden.

Frang.

Um Mitternacht in eurem Schlaftimmer! Es mag ein recht politischer Communicationspunkt febn, ber euch gusammenbringt.

Abelbeid (imponirent).

Frang!

Frang.

-Und mich jum Unterhandler zu machen! Abelbeid.

Gib mir ben Brief wieber. Ich bielt bich fur was anders.

Frang.

Gnadge Ftau!

Adelheid.

Gib! Gib! Du wirst unnut. Und fannst gehn und nach Belieben meine Geheimnisse verrathen, beinem guten Herrn, und wem du willst. Ich war die Narrin bich fur was zu halten was du nicht bist. Gib mir den Brief und geh.

Krang.

Liebe gnadge Frau! gurnt nicht! Ihr wift, daß ich euch liebe.

Abelbeib.

Und ich hielt bich — bu weißt's! bas hat bich abermuthig gemacht. Du warft mein Freund, meispem Herzen fo nah. Geh nur, geh! gib mir ben Brief, und belohne mein Vertrauen mit Verrath.

Franz.

Last mich! ich will ench gehorchen. Eh wollt ich inir

Du weißt nicht was du willst, noch weniger was bu redst. Wante nicht von deiner Lieb und Treu — und der iconite Lohn foll dir werden.

Krans.

Der schönste Lohn? Ich flege! — Wenn fie Wort, balt! — Das wurd ein Jahrtausend vergangener hollenquaten in einem Augenblick aus meiner Seele verdrängen.

Jarthaufen.

Section .

Elisabeth; Lersen.

Lerfen.

Troftet euch, gnabge Frau! El'ifabeth.

Ach Lerfen, bie Ehranen ftunden ihm'in den Augen wie er Abichied von mit nahm. Es ift grau-fam, granfam!

Lerfen.

Er wird zurückfehren:

Elifabeth.

Go ift nicht bas. Wenn'er ansjog ruffmilicen

Sieg zu erwerben, ba war mir's nicht bang um's Berg. 3d freute mich auf feine Rudtunft, vor der mir jest bang ift.

en Chila bethi

Renn ihn nicht fo, bas macht neu Glend, Die Bofewichter! Gie brobten ihn ju ermorben und fein Schlof zu feinem, Scheiterhaufen zu machen. Benn er wiederkommen wird - ich seh ihn finfter, finfter. Scine Feinde werden lugenhafte Rlagarti; fel Comieden, und er wird nicht fagen tonnen; nein!

Lerfen.

Er wird, und fann.

Elifabeth.

Er hat feinen Bann gebrochen. Sag nein! Lerfon.

Nein! Er mard gezwungen; wo ift der Grund thn gu verdammen? Agret, we the same tigle

Elisabeth,

"Die Bosheit fucht feine Brunde, nur Urfachen, nur Winte. Er hat fich zu Nebellen, Diffethatern, Mordern gefellt, ift an ihrer Spihe gezogen, Sage mein!

Laft ab euch zu guafen und mich. Saben fie ihm nicht selbft feierlich augegagt, keine Chathand-Jungen mehr gu unternehmen wie bie bei Deineberg? Sortet ihr sie nicht felbst halb reuig sagen: wenn's nicht geschehen war, geschah's vielleicht nie? Muffen nicht Fürsten und Herren ihm Dant sagen, wenn er freiwillig Führen eines unbandigen Bolts geworden ware, um ihrer Raserey Einhalt zu thun, und so viel Menschen und Besithhumer zu schonen?

Elisabeth.

Du bift ein liebevoller Abvocat. — Wenn sie ibu gefangen nahmen, als Rebell behandelten und sein graues haupt — Lersen, ich mochte von Sinnen-fommen.

### Lerfen (für fin).

Sende ihrem Korper Schlaf, lieber Bater ber Menschen! wenn du ihrer Seele teinen Trost geben willft.

### Elifabeth.

Georg hat uns versprochen Nachricht zu senben, Er wird auch nicht burfen wie er will. Sie sind arger als gefangen. Ich weiß mun bewacht sie wie Feinde. Der gute Georg! Er wollte nicht von seinem herrn weichen.

### Lerfen.

Das herz blutete mir, wie ich ihnen vom Ehurn nachsab. Wenn ihr nicht meiner hulfe bedürftet, alle Strafen einer kalten, feigen Mordsucht sollten nich nicht zuruckgehalten haben.

#### Elifabeth.

3ch weiß nicht wo Sidingen ift. Wenn ich nur Marten einen Boton ichiden tonnte!

#### Lerfen.

Schreibt nur, ich will bafür forgen.

(Elijabeth ab.)

Lerfen.

Benn du nicht das Gegengewicht haltst, Gott im himmel! fo finkt unfre Schale unaufhaltsam in Abgrund.

(¥6.)

# Bei einem Dorf.

# Gottfried. Georg.

### Gottfried.

Geschwind zu Pferde, Georg! ich sehe Miltenberg brennen. Das ist wider den Vertrag. Die Mordbrenner! Sagt ich ihnen nicht zu: ihnen zu ihren Nechten und Freiheiten behülflich zu senn, wenn sie von allen Thatlichteiten abstehen und ihre grundlose unnuhe Wuth in zweckmäßigen Jorn vertehren wollten? Reit hin, und sag ihnen die Meinung! Sag, ich sen nicht an mein Versprechen gehunden, wenn sie das ihrige so scheußlich vernachelässigten.

#### (Georg ab.)

Bollt ich war tausend Meil havon, Wer sich in die Gesellschaft des Teufels begibt, ist so gut als versengt; sein Element ist das Feuer. Könnt ich mit Ehren von ihnen kommen! Ich sag ihnen alle

Tage die bittersten Wahrheiten und fahr ihnen durch den Sinn, daß sie meiner satt werden sollen. Aus dem Fegfeuer wird teiner mehr nach Nettung seusen als ich aus dieser Schlinge.

Ein Unbefannter (tritt auf).

Gott gruß euch, fehr edler herr!

Gott banf euch! Bas bringt ihr? Euren Ra= men?

## Unbefannter.

Der thut nichts zur Sache. Ich tomm ench zu fagen, daß euer Kopf in Gefahr ist. Die Anführer, mube sich von ench so harte Worte geben zu lassen, haben beschloffen euch aus dem Weg zu räumen. Denn ihr steht ihnen im Weg. Mäßigt euch, ober seht zu entwischen, und Gott geleit euch!

(A6.)

#### Gottfried.

Sort! Noch ein Wort. — Auf diese Art mein Leben zu laffen? — Gottfried, Gottfried! du wolltest dem jammerlichen Tod entgehen, die Flamme löschen die beine Burg zu verzehren drohte! Du hast dich in ein abscheuliches Feuer gestürzt, das zusgleich dich und beinen Namen verzehren wird. — Wollte Gott verzehren!

Einige Bauern. Erfter Bauer.

Serr! Berr! fie find gefchlagen, fie find gefan-

#### Gottfried.

Wer?

Zwepter Bauer.

Die Miltenberg verbrannt haben. Es jog sich ein bundischer Trupp hinter den Berg her und über-fiel sie auf einmal.

#### Gottfried.

Sie erwartet ihr Lahn, - D Georg, Georg! - Sie haben ihn mit den Bofewichtern gefangen. - Mein Georg! Mein Georg!

#### Anführer treten auf. Link.

Auf, herr hanptmann, auf! Es ift nicht Saumens Beit. Der Feind ift in ber Rabe und midutia.

Gottfrieb.

Wer verbrannte Miltenberg?

Mebler.

Wenn ihr Umftande machen wollt, fo werden wir euch weisen, wie man teine macht.

Rohl.

Sorgt für unfre haut und eure. Auf! auf! Gottfried (zu Mepter).

Droht ihr mir? Du Nichtswurdiger! Glaubst du daß du mix fürchterlicher bist, weil noch des Grasfen von Helfenstein Blut an deinen Kleidern flebt? Es ekelt mir vor dir! Ich verabscheue dich wie eine gesteckte Krote.

Megler.

Berlichtingen !

Gottfried,

Die barfit mich beim Namen neunen, und nieine Kimber werben fic bessen nicht schämen; wenn beiner, bu Bojewicht, wie ber Name bes Teufels, nur ju Klüchen und zu Bermunschungen tonen wird.

Rabl.

.... Berderbt gure Zeit nicht mit ungludlichem Girekt..... Ihn arheitet dem Feinde vor.

middle id and Gottfried. - in one

nici Ev: nice druhen! Deribellente hunde Pas ischleckfielleit würde stähken Zoon inchohken. Der Feige! dassen Galle wie ein bösartiges Geschwir innerlich Hountsüft) weil seine Naturunkehren innerlich gut Einmal von sich zu ihre Wohren pfuhniberlich ! Ge flüstr; es stint um dich von flüsen migebuschenen Besten, daß bie himmlische Luft sich die Nase zuhalten möchte.

Robl.

Beht, Degler, fin werm Trupp. Unfre halten icon hinterm Dorf, Bir muffen auf : und abzieben um es ju teiner Schlacht fommen ju laffen.

Gottfrieb.

wein' bet Teufet ihn fit holen fonnt, debmt euch in Raft, bas er nicht einen von euch im Dun-

teln erwischt. Und ihr fevd werth seine Gebrüder in der holle zu fevn, da ihr euch zu Gesellen seiner scheußlichen Thaten macht. Bas! eure Kreiheiten, eure Gerechtigkeiten wieder zu erlangen, begeht ihr Thaten, die der Gerechtigkeit so laut in die Obren brullen, daß sie vor euerm klehen taub merden muß. Meine Beit geht zu Ende. Und ich will meines Begs.

Lint.

Du sokft. Benn wir sind beiner herzlich mub. Wir hielten bich für einen eblern, freiern Mann, für einen Feind der Unterdrückung. Nun sehen wir dassida ein Schave ber Fürstes bist, und tein Mann sur und. Wann deine Seit som istersallt. In son fort.

Gottfried, m. mit :

::: In Gottes Namen! und der mag richten und ::alles zum Besten kehren. Und immenne ihre dumh= .fchlunft, so darf der Ceufel. Erkssung hoffma.

7.10.

The transfer of the second

" Abelheibene Borgimmer.

Frang in einem Gesset, auf ben Tisch gelehnt, schlas fend. Das Licht brennt buntel.

(Im Solaf.) Rein! Rein! (Pr fahrt auf.) Ah! — Sie find nach beisammen! — Für Wuth mocht ich mich selbst auffressen. Du konntest schlafen. Sieh! beine Missethat verfolgt dich in dem tiefsten Schlummer. Clender! Richtewurdiger! Du machst den Backter zu ihren Verbrechen. Ein Geräusch. Anf! auf! daß die Sanne enre ehebrecherische Stirnen nicht beleuchte.

Abelheib. Sidingen .....

#### Mbelbeis.

Du gebil? Ein harter Stand, fue mich., denn ich verlor noch nichts was ich fo liebte,

Sidingen.

Und ich nahm noch von feiner Abelheib Abichieb.

Benn ich wußte das follte das lettemal fenn, ich wollte dich trot dem verritherischen Lage in mei=nen Armen festhalten. Sidingen, vergiß mich nicht! Deine Liebe that zu viel-für dich; rechen's ihr nicht zum Fehler an. Und wenn's ein Fehler war, so laß mich in der Folge Entschuldigung für ihn finden.

Sidingent of

e il Ciu Fehler, der mich zu einem Gott machte. Leb wohl i Du wahneh hier mitten water den stolzesten Unternehmungen.

Adelheib.

Ein édler Plas!

Sidingen

Du wärst einen Thron werth.

## Abelheid.

Jed wurde nicht iconer zuhen als hier. Der ihre Sing auf feine Bruft's er topt fierd

Glaingen.

Wende beine Augen! fonft fann ich nicht von ber Stelle.

#### .Mbellheib.

Gest! Mighe feber von meinen Gebanten, bie ich euch nachsenbe, ein Engel fenn, und euch gefetten und beiftehn.

Sidingen.

Lebt wohl!

ud o d nom and o tom d<sup>QM</sup>2:13 Lung do**dhaifeit**, oo nad a na tai

2. Oberteiler

Das ist ein Mann! Weisling ist ein Schatten gegen ihn? Schäfal, Schäfal! warum hast bu mich an einen Clenden geschmiedet? Griefal? Schäfal? Sind wir's nicht seibst? Und weistagte mir ble Zigeunerin nicht ben dritten Mann, den schönsten Mann? — "Esisteht eine mich nicht durch geheine Kunte meinen Feind vom Erdeber weghauchen? Er ist mein Feind, er stellt sich zwischen nich und mein Glud. Du mußt nieder in den Roden hinsein, mein Weg geht über bich hin.

Beislingen. Abeheib.

So fruh?

Beielingen.

Seit drey Lagen und Rachten tenn ich feinen Unterschied von fruh und spat. Diesen Augenblick stirbt unser Kaiser, und große Beränderungen broben herein. Eben teteg ich einen Brief mit der Rachricht, daß der baurische Aufruhri dumh eine entscheidende Schlacht gedämpft sev; die Radechibrer sind gefangen und Gottfried von Berlichingen unter ihnen.

Adelbeid.

Ah!

Beislingen.

Der Bund ersucht mich, die Stelle bes ersten Commissarius in dieser Sache zu übernehmen, damit er nicht scheine, sein eigner Richter seyn zu wollen.

Abelheib.

Und du übernimmft?

Beielingen.

Nicht gern. Ich wollte ben reichlich belohnen, ber mir die Nachricht von Gottfried's Tode brachte, — ihn felbst zu verdammen —

Abelbeib.

Saft bu nicht bas Serg.

Beidlingen.

Ich hab's nicht fo bos.

#### Abelbeib.

Du bift von jeher der Elenden einer gewesen, die weder jum Bofen noch jum Guten einige Kraft haben.

Beislingen.

11 Und wie du gemacht wurdest wetteten Gott und bet Tenfel ums Meisterstück.

(906.)

## Abelbeib.

Geh nur! Das fehlte noch, daß er sich zu überheben anfängt! Wir wollen's ihm wehren. Gottfried soll aus der Welt, da befrei ich Sidingen von
einem leidigen Bande. Und dann, Weislingen, mach
bich zur Nuhe gefaßt! Du bist zu ein fauler Geselle, als daß ich auf der Reise länger dich fortschleppen solle. Lieg! Lieg! Versteck dich unter den Boden, du Feiger! Es dürsen tausend Herolde, drep
Schritte von dir, tausend Herausforderungen herabtrompeten, und du kanust in Ehren außen
bleiben.

(216.)

#### Retter.

## Bottfried. Elifabeth.

#### Elifabeth.

Ich bitte bich, rebe mit mir, lieber Mann, bein Stillschweigen angligt mich. Du verglubst in bir selbst. Ach, ich wollte lieber die Flammen in metenen Gemächern sich begegnen, als diese tiese Berzweiflung bein Gehirn burchschleichen sehen. Rebe mit mir, laß mich beine Bunden verbinden; wir wollen sehen ob sie besser geworden sind, daß nur beine Seele durch die geringste Thatigkeit, durch eine dammernde Hoffnung, und wenn's Abenddammerung ware, aus sich selbst herausgerissen werde.

#### Gottfrieb.

Sie haben mich nach und nach verstümmelt: meine Hand, meine Freiheit, Guter, und gnten Namen. Das schlechtste haben sie zulest aufbehalten, meinen Kopf; und was ist der ohne das audre!

## Elisabeth.

Welch eine muthlose Finsterniß! Ich finde bich nicht mehr.

#### Gottfrieb. . . . .

Wen suchtest bu? boch nicht Gottfrieden von Berlichingen? Der ist lang hin. Das Feuer bes Deids hat seine Dacher verbrannt, fie find fibereinsunder gestürzt und haben die Mauern mit erschlagen. Das verwuchs mit Ephen, und die Bauern

führten Steine bavon, ben Ernnd ihrer Saufer bamit zu legen. Wolfe wohnten im Gestrauch und bie Eule sist in ber Mauer. Du findest hier nur ein perfassen Gewölbe eines stolzen Schlossen, warin ber Geist seines alten Besiters achzend herumgleitet.

Elifabeth.

Lieber Dlann, Lerfen wird bald fommen.

Gettfried.

Glanbit bu ?

Elifabeth.

3ch erjabit's euch ja gestern.

Bottfrieb.

Ich weiß nichts bavon.

Elifabeth.

Du mertst nicht auf, wenn ich rebe. Ich ging zu einem der Kaiserlichen Regimentsräthe und bat ihn Lersens Vann aufzuthun. Du sepst arm und alt und unglucklich, der einzige Diener sep dir blieben. Er hieß mich wieder kommen, und da sagt er mir zu: er soll los, auf Ursehde sich auf Marientag nach Augsburg zu stellen. Der Rath von Seilbronn hab den Austrag ihn schwören zu lassen. Ich schrieb ihm.

Gottfrieb.

Ich werbe Frend haben ihn zu feben. Auf Marie hinmelfahrt nach Augeburg? Bis bahin werb ich fein nicht fiehr bedürfen. Richtet euch auf! Es tann alles fich wenden

Gottfrieb.

Men Goth medersolistes der richtet fin felbst nicht wieder auf. Ich wrif am beson was auf meis new Schulern-diegt. Es ist wicht das linglad. Ich habe viel gelitten. Liebe Frau, wenn so vom allen Seiten die Widenwartigkeiten hereindringen, und ohne Arbindung unter sich seiheft auf einen punkt dringen, dann, dann sühlt man den Geist der sie ausaumen bewegt. Es ist nicht Weislingen allein; es sind nicht die Bauern allein; es ist nicht der Tod des Kaisers allein. Es sind sie ausammen, Meine, Stunde ist kommen. Ich hosten nicht, daß es eine der wintermitternächtlichsten sepnfollte.

## Borm Gefangnis.

## Lerfen. Elifabeth.

#### Berfen.

Gott nehm bas Elend von euch! Marie, ift hier.

Elifabeth.

Marie?

#### Lerfen.

Auf euern Befehl bracht ich ihr Nachricht von affem. Sie antwortete mir nichts gle: Lerfen, ich

geh mit dir. Sie angstet sich ihren Bruder gut seben. Ach! gnabge Frau, ich fürcht alles. Weislingen ist erster Commissarius und man hat schon
mit unerhörten Erecutionen den Ansang gemacht.
Georg Mester ist lebendig verbrannt, die andern
gerädert, enthauptet, geviertheilt. Das Land rings
umher gleicht einer Merge wo Menschensteisch wohlfell ist.

· Elffabeth. :

Beislingen Commiffar! Bo ift Gidingen ?

Lerfen.

3hr hortet nichts von seiner Unternehmung? Sobalb ber Raifer die Augen zugethan hatte griff er nach ben Waffen und überfiel Erier unversehens. Es ist eine schreckliche Bewegung im Reich über bas.

Elifabeth.

Meislingen Commiffar! Ein Strabl, ein Strabl von hoffnung. Wo ift Marte?

Berfen.

Im Wirthohaufe.

Elifabeth.

Führe mich ju ihr.

## Beislingend: Schlof.

केर विस्तार समय **निष्कृषित्र केर्या** के गर्नानाई तथा द्वारीतन् wes ift gethatt. Wift gethan. "Er hat Gott= friedens Todesurtheil unterschrieben, unb' fcon tragt das fliegende Waffer auch feine Lebensfrafte Det Bermefung entgegen. Schwarze Mutter, wenn bu mich betrogen hatteft! wenn beine Symbathle leeres Gautelfviel intre! Gift - Offt - Du Rlich bes Simmels, ber'ba unfichtbar um Miffethater fcwebst und die Luft vergiften die fle einziehen, stehe meinen Baubermittelit bei! Bergehre, vergebre biefen Weislingen, . den Berrather an ber gangen Welt! Rette mich aus feinen todten Um= armungen, und lag meinen Gidingen feiner Bunfche theilhaftig werben, und mich des meinigen. Siege, fiege, wurdigfter, fconfter Mann, ben foonften Sieg! Und dann flieg in meine Meme! Die heißeste Bruft bes Ueberwinders foll an diefem Bufen noch erwarmter werben.

Die Pferde find gefattelt.

Abelheid.

Gut. Id. unipaind von niehlein Mann Abschied nehmen. Was haft jug huffefft so kummervoll.

## " Abelbeis. .. .

Er dauert mich! Es toffet mich nichts ihn gluclich zu machen. Franz, du rechnest deine Pienste hoch an.

Frang.

Meine Dieufte für nichts, guadge Frau; aber meine Liebe fann ich nicht geringer schäffen als mich felbst, benn sie füllt mich gang, gang.

Begleitst du mich?

Franz.

Wenn ihr's befehlt.

Aldelheid.

Romm nur mit.

Ada

(216.3

grang.

Sie ladelt. Ungludlicher Junge! fo führt fie bich herum. Meine Hoffnung krummt fich und kann nicht ersterben. Gie ist ich felbst. Ach, muß ich ihr nicht Arzney und Speisen reichen?

(216.

on the in Elifabeth, Maria.

auffan Beifa beiff. in beiff.

Ich bitte bich, Marie, thu's! Wenn's mas geringers ware als beines Brubers Leben, wolft ich dich abhalten diesen Menschen wiederzusehn. Er ist der oberste Commissarius und kann alles,

#### Maria.

Die wird mir's fenn, wenn er mich verächtlich fortschick?

#### Elisabeth.

Er wird's nicht thun. Er hatte von jeher ein zu weiches Herz. Und der Andlick bessen, dem wir Unrecht geihan haben, im Elend, hat so was zeifendes daß die menschliche Natur ihm nicht widersteht.

#### Maria.

'Was wird Sicingen fagen?

સંવહારી સંવહારો -

ı, i

## Elisabeth.

Billigen wird er's. Und that er's nicht, fo war das Leben beines Bruders wohl ein faures Wort von beinem Manne werth.

#### Maria.

Ich habe zwen Reiter. 3ch will fort. Las mich Gottfried erft feben.

#### Elisabeth.

Rein! Nein! Ich fürcht jeden Augenblid. Geh, Liebe, und sieh ihn Jahre lang. Er ift der ebelfte unter den Menschen.

(216.)

## Adelheidens Schloß.

Adelheid. Frang in ihren Armen.

Abelbeid.

Berlaß mich), Franz. Der Wächter fingt auf bem Thurm, beimlich schleicht der Tag beran. Daß niemand erwache und in den Busen unsers Geheimnisses schaue.

Franz.

Soll ich fort? Oh! das geht über alle Hollenstrafen, die Glückelsgleit des Aimmels nur einen kleinen Augenblick zu genießen. Tausend Jahre sind nur eine halbe Nacht. Wie haß ich den Tag! Lägen wir in einer uranfanglichen Nacht, eh das Licht geboren ward! Oh, ich würde an deinem Busen der ewigen Götter einer seyn, die in brütender Liebeswarme im sich selbst wohnten und in kinem Punkte die Keime von tausend Welten gebaren, und die Gluth der Seligkeit von tausend Welten auf einen Punkt sichtlen.

..... Abelheid.

34 Berlaf mich, fleiner Schwärmer.

Franz. :

Der ichmarmt, wer nichts fühlt, und schlägt mit feinen Flügeln ben leeren Raum. Ich bin so in Freude versunken, bas sich keine Nerve ruh: ren kann.

Abelbeid.

Geh! Die Anechte stehen fruh auf.

Frang.

Last mich! Reift mich nicht fo auf einmal aus ber bine in ben Groft. Die teere Erinnerung murbe mich rafent machen.

Abelheid

Wehn fich nicht hoffnung zu ihr gefelltc.

Franz.

Hoffnung — bu schon Wort. Ich hatt sie ganz vergessen. Die Futte des Genusses ließ keiner Hosffnung Plat. — Das ist das erstemal in meinem Leben daß ich hosse. Das andre waren Maulwurfs: Ahndungen. — Es tagt. — Ich will fort! —

(Er umarmt fie.)

So ist fein Ort ber Seligfeit im himmel. Ich wollte meinen Vater ermorden, wenn er mir biefen Plat streitig machte.

(20)

Abelbeib.

Ich habe mich hoch in's Meer gewagt, und ber Sturm fangt an fürchterlich zu brausen. Jurild ist tein Weg. Wehl wehl Ich muß eins den Wellen Preis geben um das andre zu retten. Die Leibenschaft dieses Knaben droht meinen Hoffnungen.

— Konnte er mich in Sictingens Armen sehen, er, der glaubt, ich habe alles in ihm vergessen, weil ich ihm eine Gunst schenkte, in der er sich ganz vergaß?

— Du mußt sort — du würdest deinen Vater ermorden — Du mußt fort! Eben der Zanbergist, der desnen Herrn zum Grab führt, soll dich ihm

hinter drein bringen. Er foll. — Benn's nicht fürchterlicher ift zu sterben als einem dazu zu verhelfen, fo thu ich euch tein Leide. Es war eine Zeit wo mir graute. So find alle Sachen, wenn sie in die Rabe treten, alltäglich.

· (A6.)

## Beielingene Schloß.

Gegen Morgen.

#### Weislingen.

3ch bin fo frant, fo fchmach. Alle meine Bebeine find bohl. Gin elendes Rieber hat das Mart ausgefreffen. Reine Mah und Raft, weder Tag noch Nacht. Im halben Schlummer giftige Traume. Die vorige Nacht begegnete ich Gottfrieden im Balbe. Er jog fein Schwert und forberte mich beraus. Ich batte das Berg nicht, nach meinem zu greifen, batte nicht die Rraft. Da fließ er's in die Scheide, fab mich verächtlich an und ging vorbei. — Er ift gefangen und ich gittre vor ibm. Glender Menfch! · Sein Ropf hangt an meinem Wort, und ich bebte vor seiner Traumgestalt wie ein Miffethater. Gott= fried! Gottfried! - Bir Menfchen fuhren uns ' nicht felbst; bofen Geistern ift Macht über uns gelaffen, daß fie ihren höllischen Muthwillen an unferm Berberben üben. (Er fest fic.) - Matt! matt! 'Bie find meine Ragel fo blau! Gin falter,

talter verzehrender Soweiß lahmt mir jedes Glied. Es dreht mir alles vorm Gesicht. Sonnt ich schlafen! Abl.

fen! Phico, ... (Maria tritt que.)

Jesus Maria! — Las mir Ruh! — Las mir Ruß! — Seliger Geift, quase, mich nicht! — Die Gestalt sehlte noch! — Sie, stirbt, Marie stirbt und zeigt sich mir an. — Verlaß mich, seliger Geist. ich bin elend genug.

Maria, Weislingen, ich bin fein Geist. Ich bin Marie.

Meistingen.

Des ist ihre Stimme. Waria.

Ich tomme, meines Brudere Leben von dir gu erfiehn; er ift unschuldig, so strafbar er scheint.

Beislingen.

Aufelia, Marie! Du Engel bes himmels bringft bie Qualen.der Solle mit bir. Rebe nicht fort.

Maria.

Und mein Bruber soll sterben? Welslingen? es ist entseslichs daß ich hierzu sagen brauche: er ist unschuldig! daß ich jammern muß, beine Hand von dem abscheulichsten Word zuruckzuhalten. Deine Seele ist bis in ihre innerste Tiesen von seinoseligen Mächten besessen. Das istradelbert!

Du sichst, der verzehrende Athein des Edde sint mich angehaucht, meine Kraft sinkt nach dem Grabe. Ich stürbe als ein Elender und du kommst mich in Reinwielfung zu Auszeh. Nehm ich reden könnte.

Ich fturbe als ein Elender und du kommst mich in Berzweiflung zu fturzen. Denn ich reben konnte! Dein bochter hab wurde in sanftesten Jammer zersschnielzen. Oh! Marie! Marie! (Er geht nach feisnem Tifch.) Her ist das Todesurthell beines Bru-bers, unterschrieben.

Beiliger Gott!

## Welstängen?

Maria.

Und hier zerreiß ich's. Meine legfen Krafte-follen um seine Befreiung ringen. (Er sent sich zu spreiven.) Könnt ich könnt ich retten was ich in's Nenheiben finntel

## Maria (vot fiet).

das Herz. Mie Rebt ich eine Anbliden der ich Seine Angesicht febe fühl ich wie lebhaft. Er hatte meine gange Liebe, er hat mein volles Mitleiben.

: 9date Wolst üngem (wend wie Schille). 11.9

Fraulein (femmt weinenb).

THE RESERVE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE

bein Licht. Lift himilain da E Bo ift Frangst wo bie andern ?

Fraul'ein.

Ad Herri

Maria.

Wie ich herein tam fab ich niemanden, außer bem Thormachter.

#### Kräulein.

Sie haben diese Nacht gerandt was fie friegen tonnten, den Thormachter mit Dofden genothigt aufunchließen und find davon.

Construction of the following the second of the

Ich dante bir Gott! ich foll noch buffen chrickffterbe. Und Krang?

Franlein.

Nennt ihn nicht; es bringt mir durch die Seele. Ein poch schrecklicheres Fieber, als euch ermattet, wirft ihn auf seinem Lager herum. Bald rast er an ben Wanden binaut, als wenn an ber Dece seine Glückseligieit gehestet ware; bald wirft er sich auf ben Boben mit rollenben Angen, schrecklich, schrecklich! Dann wird er still and matt, und billet pur mit Ehranen in ben Angen und seufst — und nennt eure Genrablin.

Weislingen.

Cribing febr an ihr.

Maria

Es ift traurig.

Fraulein.

Es ift mehr als bas. Eine welfe Frau aus bem

Dorfe, die ich herauf rief, betheuerte: feine Lebenstrafte seven durch schredliche Zauberformeln mit der Berwesung gepaart, er muffe sich verzehren und sterben.

Weißlingen.

Aberglauben.

#### Fraulein.

Wollte Gott! Aber mein Berg fagt mir, daß sie nicht lügt. Ich sagte ihr euern Luftand, sie schwur das Rämliche und fagte: ihr mußt verzehren und Kerben.

# Weislingen."

Das fühle ich; es sep nun durch munderbaren unbegreislichen Jusammenhang der Natur, oder durch höllische Kräfte. Das ist wahr, vor weniger Zeit war ich frisch und gesund. Ein Licht! — Frautein ab.)

Alles pas ich kann enthalt bieser Brief. Gib ihn dem von Seckendorf, der Regiments Rath, in seine Hande. Er war immer mir entgegen, ein herz voll Liebe. Was seyn kann, wird seyn.— Du bist zu einer grausamen. Scene gekommen. Berslassen von aller Welt, im Elend der jämmerlichsten Krankheit, beraubt von denen auf die ich traute— siehst du, ich bin gefunken, tief, tief.

Maria.

. Gott richt euch guf.

Beielingen.

Der bat lang fein Antlit pon mir gewendet. Ich bin meinen eignen Weg gegangen, den Weg zum Berderben.

Fraulein mit Licht.)

Ift der Bote noch nicht jurud, den ich nach meiner Frau fendete? Gott! ich bin gang alleiu-mit bir armen Madchen.

Fraulein.

Ach, gnadger herr!

Beislingen.

Bas haft bu?

Kraulein.

Ad, sie wird nicht kommen.

Beielingen.

Abelheid? Woher weißt bu's?

Kraulein.

Last mich's euch verschweigen.

Weislingen..

Rede! Der Tod ift nah und die Solle mir; mas tann mich tiefer ftogen?

Fraulein.

Sie wartet auf euern Tod. Sie liebt euch nicht.

Beislingen.

Das lette fühlt ich lang, das erfte vermuthet ich. Marie, siegle du, ich bin zu schwach.

Franlein.

Sie haft euch, fie minfcht enern Tod, benn fie

Dorfe, die ich herauf rief, betheuerte: feine Lebenstrafte seven durch schreckliche Zauberformeln mit der Berwesung gepaart, er muffe sich verzehren und sterben.

Weislingen. .. Tow 285 C.

Aberglauben.

#### Kraulein.

Wollte Gott! Aber mein Berg fagt mir, daß fie nicht lugt. Ich fagte ihr enern Buftand, fie schwur das Ramliche und fagte: ihr mußt verzehren und fterben.

## Weislingen."

Das fühle ich; es sep nun durch munderbaren unbegreislichen Jusammenhang der Natur, oder durch höllische Kräfte. Das ist wahr, vor weniger Zeit war ich frisch und gesund. Ein Licht! — (Frautein ab.)

Alles pas ich kann enthalt biefer Brief. Gib ihn dem von Sedendorf, der Regiments Rath, in seine Hande. Er war immer mir entgegen, ein Herz voll Liebe. Was seyn kann, wird seyn.— Du bist zu einer grausamen. Scene gekommen. Berslassen von aller Welt, im Elend der jämmerlichsten Krankheit, beraubt von denen auf die ich traute— siehst du, ich bin gefunken, tief, tief.

Maria.

. Sott richt euch guf.

Beielingen.

Der bat lang fein Antlit pon mir gewendet. Ich bin meinen eignen Weg gegangen, den Weg zum Berderben.

Fraulein mit Licht.)

Ift ber Bote noch nicht jurud, ben ich nach meiner Frau fendete? Gott! ich bin gang allein-mit bir armen Mabchen.

Fraulein.

Ach, gnabger herr!

Beislingen.

Bas haft bu?

Kraulein.

Ad, fie wird nicht fommen.

Beielingen.

Abelheid? Woher weißt bu's?

Fraulein.

Last mich's euch verschweigen.

Weislingen.

Rede! Der Tod ift nah und die Solle mir; mas tann mich tiefer floßen?

Fraulein.

Sie wartet auf euern Tod. Sie liebt ench nicht.

Beislingen.

Das lette fühlt ich lang, das erfte vermuthet ich. Marie, siegle du, ich bin zu schwach.

Franlein.

Sie haft euch, fie minfcht enern Tod, benn fie

brennt für ben Golen von Sidingen; fie liebt ihn bis gur Raferen. Und ener Tod -

Beislingen.

Marie! Marie! Du bift geracht!

marie.

#### Meinen Mann?

Fraulein.

Ift's euer Mann? (Worfic.) Wie lieb ift mir's, daß ich nicht mehr gesagt habe.

(Frantein ab.)

Beielingen.

Nimm beinen Brief und geh, liebe Seele. Geh aus ber Nachbarschaft biefer Solle.

Maria.

3ch will bei bir bleiben, armer Berlafiner.

Weislingen.

Ich bitte bich, geh. Elend! Elend! ganz allein zu sterben; von niemanden gepflegt, von niemanden ben beweint! Schon die Freudenfeste nach seinem Tode vorsummen hören! Und den lesten einzigen Trost, Marie, deine Gegenwart — Ich muß dich weg bitten — Das ist mehr Qual als alles.

Maria.

Laf mich. Ich will beiner warten. Dent, ich fev eine Warterin, biefes Madchens Schwester. Bergiß alles. Bergesse dir Gott so alles, wie ich ber alles vergessen.

## Beielingen.

Du Seele noll Liebe! bete für mich, bete für micht Wein herz ift verschlossen. Sogar, ich fuble nur Glend in beimer Liebe.

#### Marie.

Er wird fich deiner erbarmen - - bu bift matt.

#### Beislingen.

Ich sterbe, feebe, und tann nicht ersterben. Und in bem fürchterlichen Streit bed Lebend und Todes gerriffen, fomet ich bie Qualen ber Holle alle por.

## Maria.

Erbarmer! erbarme dich feiner. Aur einen lies bevollen Blid in fein Herz, daß es sich zum Eroft offine, und fein Geift Hoffnung, Lebenshoffnung in den eiwigen Tob finilber bringe!

## Ein tieines unterirdifches Gewold.

## Das heimliche Gericht.

Sieben Oberrichter um einen fachgargebegten Tisch, worauf ein Schwert und Strang, figend; auf jeder Seite fieben Unterrichter stehend, alle in weißen langen Kleibern vermummt.

## Erfter Oberrichter.

In Aichter des heimlichen Gericks, die ihr schwurt auf Skang und Schwert unfräslich av

fenn und zu richten im Berborgenen, und zu strafen im Berborgenen, Gott gleich! Gind eure Herzen rein und eure Hande, so hebt die Arme empor und ruft über die Miffethater: Bebe! Webe!

Alle (mit emporgehobenen Armen). Behe! Behe!

Erster Oberrichter. Rufer, beginne das Gericht!

Erfter Unterrichter (tritt vor).

Ich, Rufer, rufe bie Klage gegen ben Miffethater. Weffen herz rein ift, und weffen hande rein find zu schwören auf Strang und Schwert, ber flage bei Strang und Schwert! flage! flage!

Gin zwepter Unterrichter-(witt auf. Mein herz ift rein von Missethat und meine hand von unschulbigem Blut. Verzeih mir Gott bose Gedanken und hemme den Weg-zum Willen. Ich hebe meine hand auf und klage! klage! klage! klage!

Erfter Oberrichter. Wen flagft bu an?

Rlager.

Ich klage an auf Straug und Schwert Abelheibe von Weislingen. Sie hat Chebruchs fich schuldig gemacht und ihren Mann sammt feinem Anaben burch geheime verzehrenbe Mittel zu Tobe gesaugt. Der Mann ist tobt, der Knabe stirbt.

Erfter bbegrichter.

Schworst du ju dem Gott der Bahrheit, daß du Wahrheit Hagft?

Rtager.

Id'ichwore!

Erfter Oberrichter.

Burbe es falfc befunden, beutst du beinen hals ber Strafe des Morbs und des Chebruchs?

Rlager.

3d biete!

Erffer Oberrichter.

Gure Stimmen.

(Er steht auf. Erst treten die feche Beerrichter, barauf die fleben Unterrichter der Rechten, bann die sieben der Linken zu ihm und reben heimlich. Er sept sich.)

Klager.

Richter bes heimlichen Garichts, was ift euer Urtheil über Abelheiden von Weislingen, bezuchtiget bes Chebruche und Morbs?

. Dhesrichter. ...

Sterben foll fiel Sterben: ber bittern Cots. Wite Strang und Dolch. Bufen boppele doppelte Miffethat. Stredt eure hand empor und ruft weh! über fie, webe! weh! und abergebt fie ben handen bes Rachers.

Ælle.

Beb! Beb! Beb!

## Oberrichter.

Rader, Rader, fritt auf!

(Der Racher trift auf.)

Faß hier Strang und Sawert, sie zu tilgen von dem Angesichte des Himmels, binnen gat Lage Beit. Wo du sie findest nieder mit ihr in Staub! du oder deine Gedulfen. Nichter, die ihr richtet im Verborgenen, Gott gleich, bewahrt einer heit nor Missethat und eure hande vor unschuldigem Blut.

.. Wirthshaus 12

Maria. Lenfent

maria.

Endled komm'ich und bringe Ledft, giller Mann.

Lerfen. (akil 1997 72)

1:30 00

Lerfen.

Wenn ihr ein Engel die himmels waret und ein Bundmevangelsnit verkindigter birtischlichelt ich sagen willsommen. So lang einer Broft auf die fer Erbe geboren ist, so lang ist in irbischer Arzt, dessen Kunst just im dem Augenblick fehlt, wo und seiner hutselmemmischen Semflog medered

Siffe der der Mantin. eines den eine ich eine Seielingen ift todt; durch ibn und in ihm Gottfriedens Ander urtheil und Gericht zerriffen. Und wenn ich hiet einen Zettel darlege, der von Seiten der Kaiferlichen Commission Gottfriedens Gefängnis erleichtert.

#### Lerfen.

Mußt ich euch nicht bagegen rufen; Georg ift tobt.

## Maria.

Georg? ber goldne Junge! Bie ftarb er?

#### Lerfen.

Er ftarb einen Reitertod. Als die Nichtswursbigen Miltenberg verbrannten, fandt ihn fein herr ihnen Einhalt zu thun. Da fiel ein Trupp Bundischer auf sie los. Georg! hatten sie sich alle gewehrt wie er! — Sie hatten alle das gute Gewissen haben mussen! Wiele retteten sich durch die Flucht, viele wurden zesangen, einige erstochen. Und unter den letten blieb Georg. D daß ich ihm hatte die Augen zudrücken und hören können wie sein lettes Worte euern Bruder segnete.

Maria.

'Beis es Gottfrieb?

#### Berfen.

Wir verbergen's vor ihm. Er fragt mich zehns mal und schiet mich zehnmal bes Tags, zu sorschen was Georg macht. Ich fürchte seinem Herzen biesen letten Stoß zu geben. Denn, ach! muß ich's euch sagen, Marie: sein alter, schwer verwundeter Körper hat nicht Kräfte genug, einem brückenden Gefängniß und dem mächtigen Kummer zu widerstehen, der ihn mit allen Otterzungen anfällt. Ich glaubte nicht, daß er eure Rücklunft erleben wurde.

#### Matia.

D Gott! find benn die hoffnungen biefer Erde Irrlichter, die, unfrer zu fpotten und und zu verführen, muthwillig in angfliche Finfterniß einen freundlichen Strabl zu fenden fcrinen? Bring mich zu ihm.

## Abelbeibens Solafzimmer.

## Adelheid.

Duß es Morgen mare! Mein Bint wird wie wou feltfamen Abnbungen berumgetrieben und ber Sturm vertreibt ben rubigen Mandrer Golaf. 36 bin mub bağ ich weinen mochte, und meine Begierbe nach Rube gablt feben Augenblick ber ewigen Racht und fie wird im Fortschreiten langer. Es ift alles fo dunfel! Rein Stern am Simmel! bufter, fturmifc! In einer folden Mitternacht fand ich bich, Sidingen! In einer folden Racht hatte ich bich in meinen Armen. Meine Lampe mangelt Dels. Es ift angitlich, in ber Rinfternif zu machen. (Sie zieht bie Schelle.) Mag ein Rnecht feinen Schlaf verlaffen! Ich bin fo allein! Die machtigften Leibenschaften waren meiner Seele Gefell= ichaft genug, daß ich in der fürchterlichften Soble nicht allein gewesen mare. Sie ichlafen auf Ginmal, und ich ftebe nadend, wie ein Miffethater, vor Gericht. - Ich ließ mein Madden - Ob Weistingen todt ift? - (Gie gieht bie Schette.) Es hort niemand. Der Schlaf halt ihnen die Ohren gu!

Franz tobt ift? — es war ein lieber Junge. (Sie fest sich an Tisch.) Sidingen! Sidingen! (Sie satisfte ein.)

Frang (zeigt fich an).

Adelheid!

Morber (commt unterm Bett hervor). Endlich schläft fie, fie hat mir die Zeit lang gemacht.

Beift.

Adelheid!

(Perjamindet.)

Abelbeib (erwacht).

Ich fah ihn! Er rang mit der Todesaugst! Er rief mir! rief mir! Seine Blide waren hohl und liebevoll — Morder! Morder!

Mörber.

Rufe nicht! Du rufft bem Tob! Rachegeister' halten der Sulfe die Ohren zu.

Adelheid.

Wilft bu mein Gold? Meine Juwelen? Mimm fie! lag mir bas Leben.

Morber.

Ich bin fein Rauber. Finflernif hat Jinfternif gerichtet, und du mußt sterben.

Abelbeid.

Wehe! Wehe!

Morber.

lleber beinen Ropf. Wenn bie fchenftichen Ge-

#### Maria.

D Gott! find bein die hoffnungen biefer Erde Irrlichter, die, unfrer zu fpotten und und zu verführen, muthwillig in angstliche Finsterniß einen freundlichen Strabt zu fenden schrinen? Bring mich zu ihm.

## Adelheibens Schlafzimmer.

#### Adelbeib.

Duß es Morgen mare! Mein Bint wird wie wou feltfamen Abnbungen berumgetrieben und ber Sturm vertreibt ben rubigen Mandrer Geblaf. 3ch bin mub bag ich weinen mochte, und meine Begierbe nach Rube gablt jeden Augenblick ber ewigen Racht und fie wird im Kortidreiten langer. Es ift alles fo Duntel! Rein Stern am Simmel! bufter, fturmifc! In einer folden Mitternacht fand ich bich, Sidingen! In einer folden Racht hatte ich bich in meinen Armen. Meine Lampe mangelt Dels. Es ift angitlich, in der Kinsternif zu machen. (Sie zieht bie Schelle.) Mag ein Rnedit feinen Schlaf verlaffen! Ich bin fo allein! Die machtigften Leidenschaften waren meiner Seele Gefell= icaft genug, daß ich in der fürchterlichften Boble nicht allein gewesen mare. Sie ichlafen auf Ginmal. und ich flehe nadend, wie ein Miffethater, vor Gericht. — Ich ließ mein Madchen — Ob Weistingen todt ift? - (Gie glefft bie Schene.) Es hort nie: mand. Der Schlaf balt ihnen die Ohren gu! Db

Franz todt ift? — es war ein lieber Junge. (Sie fest sich an Tisch.) Sidingen! Sidingen! (Sie seziästein.)

Frang (zeigt fich an).

Adelheid!

Morber (fommt unterm Bett hervor). Endlich schläft fie, fie hat mir die Zeit lang gemacht.

Beift.

Adelheid!

(Verschwindet.)

Adelbeid (erwacht).

Ich fah ihn! Er rang mit der Todesaugst! Et rief mir! rief mir! Seine Blide waren hohl und liebevoll — Morber! Morber!

Mörber.

Rufe nicht! Du rufft bem Tob! Rachegeister' halten der Sulfe die Ohren zu.

Adelheid.

Wilft bu mein Gold? Meine Juwelen? Mimm fie! las mir bas Leben.

Morber.

Ich bin tein Rauber. Finsterniß hat Jinsterniß gerichtet, und du mußt fterben.

Abelheid.

Webe! Webe!

Morber.

Heber beinen Ropf. Wenn bie fchenftichen Ge-

stalten beiner Thaten bich nicht, jur Solle hinab schreden, so blid auf, blid auf gum Racher im himmel, und bitt, mit dem Opfer genug zu haben, bas ich ihm bringe.

Adelheib.

Las mich leben! Was hab ich bir gethan? Ich umfac beine guße.

Mörder (vor fich).

Ein tonigliches Weib! Welcher Blid! welche Stimme! In ihren Armen wurd ich Eleuber ein Gott fepn. — Wenn ich sie taufchte! — Und sie bleibt boch in meiner Gewalt! —

Abelbeib.

Er fceint bewegt.

Morber

Abelheid, bu erweichft mich. Willft bu mir gu- gefteben?

Abelbeid.

Mas ?

Morber.

Bas ein Mann verlangen fann von einer fcb= nen Frau, in tiefer Nacht!

Abelbeid (vor fich).

Mein Maß ist voll. Lafter und Schande haben mich wie Flammen der Solle mit teuflischen Armen umfaßt. Ich buße, buße. Umfonst sucht du Lafter mit Lafter, Schande mit Schande zu tilgen. Die scheußlichste Entehrung und der schmiblichste Tod in einem Hollenbild vor meinen Augen.

Morber.

Entichließe bich.

Abelbeid (steht auf).

Ein Strahl von Rettung!

(Sie geht nach bem Bette, er folgt ihr; fie gieht" einen Dolch von Saupten und Richt ihn.)

Morber.

Bis an's Enbe Berratherin.

(Er fallt über fie ber und erdroffelt fie.)

Die Schlange!

(Er gibt ihr mit bem Dold Stiche.)

Auch ich blute. So bezahlt fich bein blutig Geluft. — Du bift nicht ber erfte. — Gott! machtest bu fie fo schon, und konntest du fie nicht gut machen! —

(Att.)

Ein Gartchen am Gefängniffe. Gottfried. Elisabeth. Maria. Lerfen.

#### Gottfried.

Eragt mich hier unter diefen Baum, baß ich noch einmal die Luft bet Freiheit aus voller Bruft in mich fauge und fterbe.

#### Elifabeth.

Darf ich Lerfen nach deinem Sohn ins Kloster schicken, daß du ihn noch einmal sähst und fegnetest?

#### Gottfrieb.

Lag ibn, er ift beiliger ale ich, er braucht meinen Segen nicht. - An unferm Sochzeittag, Elifabeth, ahndete mir's nicht, daß ich fo fterben wurde. - Mein alter Bater fegnete uns, und eine Nachfommenschaft von eblen tapfern Gobnen quoll aus feinem Gebet. - Du haft ihn nicht erbort, und ich bin ber Lette. - Lexfen, bein Angeficht freut mich in der Stunde des Todes, mebr ale im muthigften Gefecht. Damale fubrte mein Beift ben eurigen, jest baltft bu mich aufrecht. Ach! bag ich Georgen noch einmal fabe, mich an feinem Blid warmte! — Ihr feht gur Erbe und weint. - Er ift todt - Georg ift todt - Stirb, Gottiried - Du baft bich felbst überlebt, bie Eblen überlebt. - Wie ftarb er? - Ach! fingen fie ihn unter ben Mordbrennern, und er ift bingerichtet?

#### Glifabetb.

Nein, er murde bei Miltenberg erstochen, er wehrte sich wie ein Low um seine Freiheit.

#### Gottfried.

Gott sep Dank, sein Tob war Belohnung. — Auch war er ber beste Junge unter der Sonne und tapfer. — Laß meine Seele nun — Arme Frauf Ich lasse bich in einer nichtswurdigen Welt. Lersen, verlaß sie nicht! — Verschließt eure herzen sorg-fültiger als eure Thuren. Es kommen die Beiten des Betrugs; es ist ihm Freiheit gegeben.

Die Schwachen werben regieren mit List und ber Tapfre wird in die Nehe fallen, womit die Feigheitdie Pfade verwebt. Marie, gebe dir Gott beinen Mann wieder! Möge er nicht so tief fallen als er hoch gestiegen ist! Selbiz starb, und der gute Kaiser und mein Georg — Gebt mir einen Trunt Wasser. — himmlische Luft — Freiheit! Kreibeit!

(Er ftirbt.)

#### Elifabetb.

Rur broben, broben bei bir! Die Belt ift ein Gefängnif.

#### Maria.

Edler, edler Mann! Webe dem Jahrhundert, bas bich von fich fließ.

#### Lerfen.

- Webe der nachkommenschaft, die dich verstennt.

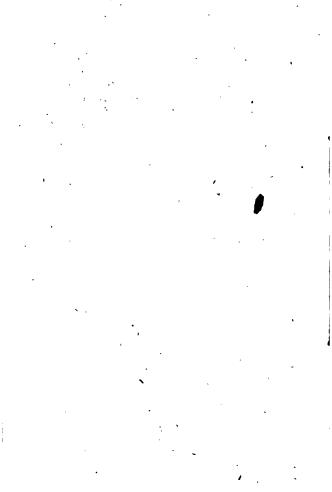

# Sog von Berlichingen mit der eisernen Hand.

Schaufpiel in funf Aufzugen.

Får bie Bahne bearbeitet.

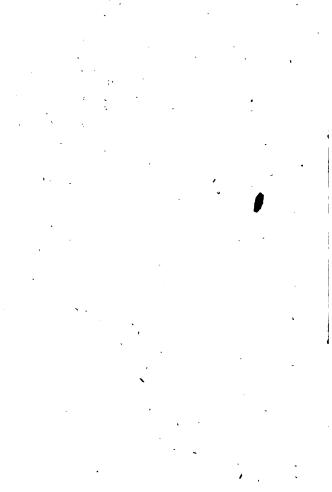

# Son von Berlichingen mit ber eisernen Kand.

Schaufpiel in funf Aufjugen.

Får die Buhne bearbeitet.

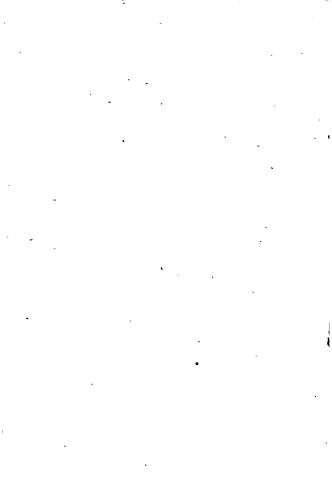

## Personen.

Raifer Maximilian. Gos von Berlichingen. Elifabeth, feine Frau. Marie, feine Schwester. Carl, fein Gobn. Der Bifcof von Bambera. Abelbert von Beislingen. Abetheib von Wallborf. Frang von Sidingen. Sans von Gelbis. Bruber Martin. Frang, Chelfnappe bes von Beislingen. Georg, ) Anappen bes Berlichingen. Deter, ] Der Sauptmann ber Reichstruppen. Ebler von Blingtopf. Frang Lerfe. Max Stumpf. Raiferlicher Rath. Rathsherren von Seilbronn. Gerichtsbiener. Swey Rarnberger Raufleute.

Sievers )
Menter }

Anfahrer ber aufrahrifchen Bauern.

1Kohi.

Der Birth einer Schenfe.

Ein Unbefannter.

Bier Boten ber Behme.

Bifchoflige Reiter.

Reichstnechte.

Reifige von Berlichingen.

Der Bigeunerhauptmann.

Die Altmutter.

Die Tochter.

Ein Anabe.

Mehrere Bigeuner.

Mastengefolge ber Abelheib.

Frauen und Sansgenoffen auf Jarthaufen.

## Erster Aufzug.

#### perberge,

## Erfter Auftritt.

Mehler. Sievers. Zwep Bambergische Anechte. Der Mirth. Dann Fand und Peter.

Gievers.

Sanfel, noch ein Glas Branntwein und meß driftlich.

Wirth.

Du bist ber Nimmersatt!

Mehler (gu Gievere).

Ergahl bas noch einmal vom Berlichingen, bie Bamberger bort argern fich, sie mochten fowarz werben.

Gievers.

Bamberger? Was thun die hier? Mehler.

Der Beislingen ift oben auf dem Schloß beim Gerren Grafen ichon zwep Tage, dem haben fie das

Geleit gegeben. Ich weiß nicht woher er fommt, fie warten auf ihn, er geht zurud nach Bamberg.

Sievers.

Mer ift ber Weislingen? Rebler.

Des Bifchofs rechte Sand, ein gewaltiger Serr, ber bem Gog auch auf den Dienft lauert.

Sievers.

Er mag fich in Acht nehmen.

Menler.

Ich bitte bich, erzähl's doch noch einmal. (Borsfänlich lant.) Seit wenn hat benn ber Goth wieder Handel mit dem Wischof von Bamberg? Es hieß ja, alles wäre vertragen und geschlichtet.

#### Gievers.

Ja, vertrag du mit ben Pfaffen! Wie der Bischof fab er richtet nichts aus, und zieht immer ben Rurzern, froch er zum Kreuz, und war geschäftig, daß der Vergleich zu Stand fame. Und der getreuberzige Berlichingen gab unerhort nach, wie er immer thut, wenn er im Vortheil ift.

MeBler.

Gott erhalt ihn! Gin rechtschaffner herr!

Gievers.

Run bent, ift das nicht fcanblich? Da werfen fie ihm einen Buben nieder, ba er fich nichts weniser verfieht. Wird fie aber fcon wieder dafür zwifen.

#### MeBler.

Es ist doch dumm, daß ibm der lette Streich mißgludt ift. Er wird fich garftig erbos't haben.

#### Sievers.

Ich glaub nicht, baß ihn lange was fo verdroffen hat. Dent auch! alles war auf's genauste verkundschaftet: wann ber Bischof aus dem Bad kam, mit wie viel Reitern, welchen Weg; und wenn's nicht war durch falsche Leut verrathen worden, wollt er ihm das Bad gesegnet und ihn ausgerieben haben.

## Erfter Reiter.

(ber fich indeß genahert).

Bas fcalirt ihr auf unfern Bifchof? Ich glaub ihr fucht Sandel.

#### Giever 6.

Saumt eure Pferde: ihr habt an unfrer Krippe nichts zu fuchen.

#### Smepter Reiter.

Wer heißt euch von unferm Bifchof bespectirlich redon?

#### Gievers.

Sabich euch Red und Antwort ja geben ? Seht boch den Fragen!

## Erster Reiter

(schlägt ihn hinter die Ohren).

#### Megler.

Schlag den hund todt! (Fallen über ihn her.)

3 mepter Reiter. Komm ber, wenn bu's herz haft. Birth

(reift fie auseinanber).

Wollt ihr Rube haben! Taufend schwere Noth! schert euch hinaus, wenn ihr was auszumachen habt. In meinem Hause soll's ehrlich und ordent-lich zugehen. (Er spiebt die Reiter hinaus.) Und ihr Esel, was fangt ihr an?

Megler.

Nur nicht geschimpft Saufel, sonft tommen wir bir über die Glate. Deine Grobheit leiben wir nicht mehr.

Wirth.

Ep, fieb den vornehmen herrn!

Mepler.

Nornehm genug! Ein Bauer ift jederzeit fo gut als ein Reiter, und vielleicht fo gut als ein Ritter. Es wird fich zeigen. Komm Camerad, wir wollen die da draußen durchblauen.

(Sie gehen nas bem hintergrunde. Iwen Berlichingische Reiter fommen und nehe men Sievers mit hervor. Mehler geht hinaus.)

Raub.

Mas gibt's da?

Gievers.

Ep guten Tag, Faud! Peter, guten Tag! wo-

Deter.

#### Deter.

Daß du bich nicht unterfiehft ju verrathen, wem wir bienen.

Gievers.

Da ift euer herr Got wohl auch nicht weit?

Halt bein Maul! Habt ihr Handel? Sievers.

Ihr fend ben Rerle begegnet braufen; 'e find Bamberger.

Faub.

Was thun die hier?

Sievers.

Der Wetellingen ift droben auf dem Schloffe beim gnadigen herren, den haben fie geleitet.

Fand.

Der Weislingen?

Mebler

(ber mit zwen fcweren Prageln guracfommt).

Wo bleibst du? Komm heraus! frisch und hilf mir guschlagen.

Fand

(inbem fid) jene ein wenig entfernen).

Peter, das ift ein gefunden Fressen! Sagte ich dir nicht, er ware hierher. Satten mir dort druben doch eine Weile paffen tonnen.

Sievers (zu Megler).

Sore, wenn fich die beiden Reiter gu uns ichlugen, es mare boch fichrer.

Goethe's Berte. XLII. Bb.

Mehler.

Wir brauchen fie nicht.

Gievers.

Succurs ift boch beffer.

Fand (jum Wirth).

Ift der Besuch ichon lange auf dem Schlop?

Wirth.

Schon zwen Tage. Er will eben fort, bie Pferbe find fcon gefattelt.

Faud.

Wir thun auch wohl und machen und weiter.
Sievers.

Selft und boch erft bie Bamberger burchprus geln.

Peter.

Ihr fepd ja ichon ju zwep! Wir muffen fort. Abied. (20 mit Taub.)

Mebler.

Souften die Reiter! Wenn man fie nicht bezahlt, thun fie dir feinen Streich. Sie seben aus als hatten fie einen Anschlag. Wem dienen fie?

Sievers.

36 foll's nicht fagen; fie bienen bem Gon.

Bambergische Reiter (an ber Thar). Heraus, heraus, wenn ihr Herz habt.

Megler.

Romm! Go lange ich einen Bengel habe, fürchte ich ihre Bratfpiege nicht. (Beibe ab.)

#### Birth (allein).

Sie muffen fammtlich wader zuschlagen, weim jeder die Prügel friegen foll, die er verdient. Das wollen wir nun ganz gelassen mit ansehn.

(216.)

## 3wenter Auftritt.

(Bald, eine geringe butte im hintergrunde.)

### Gib.

Wo meine Knechte bleiben! Auf und ab muß ich gehen, sonst übermannt mich der Schlaf. Fünf Lage und Nächte schon auf der Lauer. Es wird einem sauer gemacht, das bischen Leben und Freiseit. Dafür, wenn ich dich habe, Wetslingen, will ich mir's wohl seyn lassen. (Er greist nach dem Becher.) Wieder leer! — Georg! — So lange es daran nicht mangelt und an frischem Muth, sollen Herrschefucht und Nänke mir nichts anhaben. — Georg! — Schickt nur, Pfassen, enern gefälligen Weislingen herum zu Bettern und Gevattern, last mich ansschwärzen. Nur immer zu! Ich bin wach. Du warst mir entwischt, Bischos! So mag denn dein lieber Weislingen die Zeche bezahlen. — Georg! Hoort der Junge nicht? Georg! Georg!

## Dritter Auftritt.

Got. Georg (mit Panzer und Blechhaube eines Erwachsenen gerüftet).

Georg.

Geftrenger herr!

GòB.

Wo stedft du? Haft du geschlafen? Was zum henter treibst du für Mummeren? Romm ber, du siehst gut aus. Schäme dich nicht, Junge! Du bist brav! Ja, wenn du ihn aussulltest! Es ist Hansens Kuraß.

Georg.

Er wollt ein wenig folafen, und fonallt ibn aus.

GÓĘ.

Er ift bequemer als fein herr.

Georg.

Burut nicht! Ich nahm ihn leife meg, und legt ihn an, band mir die Pickelhaube fest und holte meines Baters altes Schwert von der Wand, lief auf die Wiese und 30g's aus.

Ø 6 g.

Und hiebst um- bich herum? Da wird's den herten und Dornen gut gegangen fenn. — Schlaft hans?

Georg.

Auf euer Rufen sprang er auf und schrie mir ju, bas ihr rieft. Da wollt ich ben Panger ausschnallen, ba hort ich euch zwey dreymal. — Da verfnotelt ich bie Riemen an der haube, und da bin ich nun.

Gòs.

Seh! Bring hansen die Waffen wieder, und fag ihm, er soll bereit sepu, soll nach den Pferden febn.

Georg.

Die hab ich recht ausgefüttett, und wieder aufgezaumt. Ihr konnt auffigen wenn ihr wollt.

Gós.

Fulle mir ben Becher wochmals, gib hansen auch einen, sag ihm, er soll munter fenn, es gilt. Ich hoffe jeden Augenblick, meine Kundschafter sollen gurucksommen.

Geora.

Ach, gestrenger hetr!

Göß.

Bas baft bu?

Georg.

Darf ich nicht mit?

(Ev) 8.

Ein andermal, Georg, wenn wir Kaufleute fangen, und Fuhren wegnehmen.

Georg.

Ein andermal? Das habt ihr icon oft gefagt; oh, biegmal! biefmal! 3ch will nur hinten brein

laufen, nur auf ber Seite lauern. Ich will euch bie verschoff'nen Bolgen wieder bolen.

Gòs.

Das nachstemal, Georg. Du follft erft ein Bams haben, eine Blechhaube und einen Spieß.

Georg.

Nehmt mich mit. War ich neulich babei gemefen, ihr hattet bie Armbruft nicht verloren.

GòB.

Beißt du das?

Georg.

Ihr warft fie dem Feind an den Ropf, und einer von den Fußtnechten hub fie auf, weg war fie! Gelt, ich weiß?

GÓB.

Erzählen bir bas meine Anechte?

Georg.

Wohl, bafur pfeif ich ihnen auch wenn wir bie Pferde striegeln allerlei Weisen, und lehre sie allerlei lustige Lieber.

Gos.

Du bift ein braver Junge!

Geora.

Dehmt mich mit, bag ich's zeigen fann.

Gòş.

Das nachstemal, auf mein Mort. Unbewaff= net, wie du bift, follst du nicht in Streit. Die kunftigen Zeiten brauchen auch Manner. Ich fage dir, Anabe, es wird eine theure Zeit werden. Für= sten werden ihre Schabe bieten um einen Mann, ben sie jest haffen und verfolgen. Geh, Georg, gib Sansen seinen Auraß wieder, und bring mir Wein.

(Georg ab.)

Bo meine Anechte bleiben! Es ist unbegreifs lich. — Ein Monch! Wo fommt ber noch her?

### Bierter' Auftritt.

Gob. Bruber Martin. Dann Georg.

ØøB.

Ehrmurdiger Bater, guten Abend! . Woher fo fpat?

Martin.

Dant euch, ebler herr! Und bin vor der hand nur demuthiger Bruder, wenn's ja Titel fepn foll. Augustin mit meinem Alosternamen, doch bor ich am liedsten Martin, meinen Taufnamen.

Gob.

3hr fepd mub, Bruder Martin, und ohne Zweisfel durftig! (Georg bringt Wein.) Da kommt ber Wein eben recht.

Martin.

Fur mich einen Erunt Waffer. — (Georgab.) Ich darf feinen Wein trinken.

Gòs.

Ift das wider euer Gelübbe?

Martin.

Rein, herr! es ift nicht wiber mein Geffibbe Bein zu trinten, weil aber ber Bein wiber mein Gelubbe ift, fo trinte ich feinen Wein.

Obs.

Die versteht ihr das?

Martin.

Bohl euch, bag ihr's nicht verfteht! Effen und Erinten, meine ich, ift bes Menfchen Leben.

GÓB.

**23**061.

Martin.

Wenn ihr gessen und trunken habt, sept ihr wie neu geboren. Der Wein erfreut des Menschen Herz und die Freudigkeit ist die Mutter aller Lugonden. Wenn ihr Wein trunken habt sept ihr alles doppest was ihr sepn sollt; noch einmel so leicht denkend, noch einmal so unternehmend, nach einmal so schwell ausseiherend.

Gòs.

Wie ich ihn trinke ift es wahr.

Martin.

Davon red ich auch. Aber mir -

Georg

(mit einem Becher; er fest zugleich ben Tifch vorf.

Son (zieht ihn an die Seite).

Geh auf ben Weg nach Dachebach und lege bich

mit bem Ohr auf die Erbe ob du nicht Pferde tommen horft, und fen gleich wieder bier.

(Georg ab.)

Martin.

Aber wir, wenn wir gessen und trunten haben,sind wir gerade das Gegentheil von dem was wir
fenn follen. Faul zu jedem stillen Beruf, ungeschickt
zum Nachdenken, zerstreut im Gebet und unruhig
auf unsern Lager.

Ø 8 8.

Ein Glas, Bruder Martin, wird euch nicht im Schlaf ftoren. Ihr fept heute viel gegangen. (Bringe's ihm) Glud jum Beruf!

Martin,

Jum Mußiggange wollt ihr fagen. hatte mich Gott zum Gartner ober Laboranten gemacht, ich könnte gludlich fenn. Mein Abt liebt mich, mein Kloster ist Erfart in Sachsen, er weiß, ich kann nicht ruben; ba schiett er mich berum, wo was zu betreiben ist. — Ich gebe zum Bischof von Constanz.

GiB.

Onte Berrichtung!

Martin.

Sleidfalls.

(9 6 B.

Bad feht ihr mich fo an, Bruder? Dartin.

Daß ich in enern Harnisch verliebt bin.

#### GÓB.

Sattet ihr Luft ju einem? Es ift fomer und befowerlich ihn ju tragen.

#### Martin.

Was ift nicht beschwerlich auf dieser Welt, und mir kommt nichts beschwerlicher vor, als nicht Mensch seyn dursen. O herr! was sind die Muhseligkeiten eures Lebens gegen die Jammerlichkeiten eines Standes, der die besten Triebe, durch die wir werden, wachsen und gedeihen, aus misverstandner Begierde Gott naher zu ruden, verdammt!

#### Gos.

Ware euer Gelübbe nicht fo heilig, ich wollte euch bereben, einen harnisch anzulegen, wollt euch ein Pferd geben, und wir zogen mit einander.

#### Martin.

Wollte Gott, meine Schultern fühlten Kraft, den Harnisch zu ertragen, und mein Arm die Starke, einen Feind vom Pferd zu stechen! — Arme schwache Hand, von jeher gewöhnt Kreuze und Friedensfahnen zu führen, wie wolltest du Lanze und Schwert regieren? Meine Stimme, nur zu Ave und Halleluja gestimmt, wurde dem Feind ein Herold meiner Schwäche seyn, wenn ihn euer Ruf überwältigte. Rein Gelübde sollte mich abhalten, wieder in den Orden zu treten, den mein Schöpfer selbst gestiftet hat.

Θόţ.

Gludliche Bieberfebr!

Martin.

Das trinkt nur für euch. Biederkehr in meinen Rafig ift allemal unglüdlich. Benn ihr wieberkehrt, herr, in eure Mauern, mit dem Bewußtsepn eurer Lapferkeit und Starke, der keine Mübigkeit etwas anhaben kann; euch zum erstenmal nach langer Zeit, sicher für feinblichen Ueberfall, entwaffnet auf euer Bette streckt, und euch nach dem Schlaf dehnt, der euch besser schneckt als mir der Trunk nach langem Durst; da könnt ihr von Gluck sagen.

Gò Ş.

Dafür fommt's auch felten.

Martin (feuriger).

Und ift, wenn's tommt, ein Vorschmad bes himmels. Benn ihr jurudtehrt mit der Beute eurer Feinde beladen, und ench erinnert: den ftach ich vom Pferd eh er schießen tonnte, und den rannt ich sammt dem Pferd nieder! und dann reitet ihr zu eurem Schloß hinauf, und

GòB.

Bas meint ihr?

Martin.

tlud eure Weiber! (Er nimmt den Becher.) Auf die Gesundheit eurer Frau! (Wischt sich die Augen.) Ihr habt doch eine?

#### Gôt.

Ein edles fürtreffliches Beib.

#### Martin.

Wohl dem der ein tugendsam Welb hat! des ledt er noch eins so lange. Ich tenne teine Weisber, und doch war die Frau die Krone der Schöpfung.

#### Gog (vor fic).

Er dauert mich! Das Gefühl feines Standes frift ihm bas Berg.

Georg (foinmt gefprungen).

herr! ich hore Pferde im Galopp! 3mep. Es find fie gewiß.

Góş.

Fuhr mein Pferd heraus; Sans foll auffigen.

#### Georg

(gelft und nimmt ben Tifch famint ben Bechern mit).

Gös.

Lebt wohl, theurer Bruder! Gott geleit euch. Gend muthig und gedulbig, Gott wird euch Raum geben.

#### Martin.

So geschehe es. Aber jest vor bem Abschied bitt ich um euren Namen.

Ø 8 8.

Berzeiht mir! Lebt wohl.

(Reicht ihm die finte Sand.)

#### Martin.

Warum reicht ihr mir die Linke? Bin ich bie ritterliche Rechte nicht werth?

Góş.

Und wenn ihr der Kaifer wart, ihr mußtet mit dieser vorlieb nehmen. Meine Rechte, obgleich im Kriege nicht unbrauchbar, ist gegen den Druck der Liebe unempfindlich. Sie ist eine mit ihrem handschuh, ihr seht er ist Eisen.

#### Martin.

So fepd ihr Gog von Berlichingen! 3ch bante dir, Gott, daß du mich ihn hast sehen laffen, diesen Mann, den die Mächtigen haffen und zu dem die Besträngten sich wenden. (Er nimmt ihm die rechte Sant.) Last mir biese Sant, last mich sie kuffen!

Gós.

Ihr follt nicht.

#### Martin.

Last mich. — Du mehr werth als Reliquienhand, burch bie bas beiligfte Blut geftoffen ift. Cobtes Wertzeug, belebt burch bes ebelften Geiftes Wertrauen auf Gott.

Georg bringt Szelm unb Benge.

Got waffnet fich.

Martin.

Es war ein Monch bei und vor Jahr und Tag, ber euch besuchte wie sie euch abgeschossen ward vor Landohnt, der konnte nicht enden wie viel ihr littet, und wie es euch boch nur am meisten schmerzte, zu eurem Beruf verstummelt zu fenn, und wie euch einfiel, von einem gehort zu haben, ber auch nur eine Hand hatte, und als tapferer Reitersmann boch noch lange biente. Ich werde das nie vergessen.

## Funfter Auftritt.

Die Borigen. Faub. Peter.

Got tritt zu ben Knechten, fie reben heimlich. Martin (fortfahrenb).

Das merb ich nie vergeffen, wie er im ebelften einfältigsten Bertrauen zu Gott sprach: Und wenn ich zwolf Sande batte und beine Gnade wollte mir nicht, was wurden sie mir fruchten? So aber fann ich mit einer —

#### Øò₿.

In den Saslacher Wald alfo! (Bu Martin.) Lebt wohl, werther Bruder Martin.

Martin.

Vergest mich nicht, wie ich enræ nicht vergeffe.

Øòp.

Wer weiß wo wir und wieder finden. Und wenn ihr wader auf euren Wegen bleibt, ich wader auf ben meinigen fortschreite, so muffen wir und irgendwo wieder begegnen. Ungerechtigkeit, Uebermuth, Bedrängung, Arglist, Betrug, schalten fo

gut im Aloster als im Freien. Befampft fie mit geistlichen Baffen in heiliger Stille, last mich bas Eisen durch's offne Feld gegen sie fuhren. Gott segne jede redliche Bemuhung und helf und Beiben.

(Gos ab mit den Rnechten.)

Martin.

Bie mir's fo eng ward um's herz ba ich ihn fab. Er fprach noch nicht, und mein Geist konnte ichon ben feinigen unterscheiben. Ein tuchtiger Mann kundet fich gleich an.

Georg.

Chrwurdiger herr, ihr schlaft boch bei une?

Martin.

Rann ich ein Bett haben?

Georg.

Rein, herr! 3ch fenne Betten nur von Sorens fagen, in unfrer herberge ift nichts als Strof.

Martin.

Auch gut. Bie beift bu?

Georg.

Georg, ehrwürdiger herr.

Martin.

Georg? - Da haft bu einen tapfern Patron.

Georg.

Sie fagen, er mar ein Reiter gewesen. Das will ich auch fenn.

Martin.

Warte. (Er zieht ein Gebetbuch hervor und gibt bem

Buben einen Seiligen.) Da haft bu ihn. Folge feinem Beifpiel, fep brav und fürchte Gott.

(90%)

#### Georg (das Bild betrachtenb).

Ach ein schoner Schimmel! Wenn ich einmal jo einen hatte! — Und die goldne Ruftung! — Das ift ein garftiger Drache. — Jest schieß ich nach Sperlingen! — Heiliger Georg! mache mich ftark und ruftig! Gib mir so eine Lange, Ruftung und Pferd, und bann laß mir die Drachen kommen.

(Er gebt ab.)

## Secheter Auftritt.

Jarthaufen. Saal.

Elifabeth. Maria. Carl.

#### Elifabeth.

Ich tann nicht begreifen, wo mein herr bleibt. Schon funf Tag und Nachte baß er weg ist, und er hoffte fo balb feinen Streich auszuführen.

#### Maria.

Mich angfligt's lange. Wenn ich fo einen Mann haben follte, ber fich immer Gefahren aussehte, ich fturbe im ersten Jahre.

#### Elisabeth.

Dafür bant ich Gott, bağ er mich barter gufammengefest bat.

Carl.

Carl.

Aber muß denn der Bater ausreiten, wenn's fo gefährlich ift?

Marie.

Es ift fein guter Wille fo.

Elisabeth.

Wohl muß er, lieber Carl.

Carl.

Warum denn?

Elifabeth.

Weißt bu noch, wie er bas lestemal ausritt, ba er bir Auchen mitbrachte?

Carl.

Bringt er mir wieder mit?

Elifabeth.

Ich glaube wohl. Giehft du, da war ein Schneister von Stuttgart, ber war ein trefficher Schute und hatte ju Koln auf'm Schießen das Beste gerwonnen.

Carl.

War's viel?

Elifabeth.

hundert Gulben. Und barnach wollten fie's ihm nicht geben.

Marie.

Gelt, das ift garffig, Carl?

Carl.

Garftige Lent!

Gorthe's Berte, XLII. Bb.

17

#### Elifabeth.

Da tam der Schneiber zu beinem Vater und bat ihn, er mochte ihm zu seinem Gelbe verhelfen. Und da ritt er aus und nahm den Kolnern ein paar Kaufleute weg und plagte sie so lange, bis sie das Geld herausgaben. Warft du nicht auch ausgezitten?

#### Carl.

Nein! Da muß man durch einen biden, biden Wald, find Sigeuner und heren brinn.

#### Elifabeth.

Ift ein rechter Burich, fürcht fich fur heren.

#### Marie.

Du thust bester, Carl, lebe du ciumal auf deinem Schloß als ein frommer christlicher Ritter. Anf seinen eigenen Gutern sindet man zum Wohlthun Gelegenheit genug. Die rechtschaffensten Ritter begehen niehr Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit auf ihren Zugen. Ja, und ich kann es keinem, friedliebenden verdenken, wenn er sich aus dieser wilden Welt beraus und in ein Kloster begibt.

### Elifabeth.

Schwester, du weißt nicht was bu redtst. Gebe nur Gott, daß unser Junge mit der Zeit brav und nicht etwa zum Dudmäuser wird, zu so einem Beiolingen, der überall für einen fürtrefflichen Mann gilt, und so treulos an deinem Bruder bandelt.

#### Marie.

Wir wollen nicht richten, Clifabeth. Mein Bruder ist fehr erbittert, du auch. Ich bin bei ber ganzen Sache mehr Zuschauer und kann billigerfevn.

Elifabeth ..

. Er ist nicht zu entschulbigen.

#### Marie.

Gar manches, was man von ihm fpricht, hat mich fur ihn eingenommen. Erzählte nicht felbst bein Mann so viel Liebes und Gutes von ihm? Die glüdlich war ihre Jugend, da sie zusammen als Selfnaben den Markgrafen bebienten!

#### Elifabeth.

Das mag fenn. Nur fag, was tann ber Menfch je Gutes gehabt haben, ber fich von feinem besten, treusten Cameraden lostrennt, seine Dienste ben Feinden eines edlen Freundes verlauft, und unsern treffitchen Kaifer, ber und so gnadig ist, mit falsichen widrigen Vorstellungen einzunehmen sucht?

(Man hort von fern eine 'muntre Melobie eines

Blasinftrumentes.)

#### Carl.

Der Bater! Der Bater! — Der Thurmer blaft's Liebel! Beifa! mach's Thor auf.

Elifabeth.

Da fommt er mit Beute.

## Giebenter Auftritt.

Die Vorigen. Faub.

Faud.

Dir haben gejagt! wir haben gefangen! Gott gruß euch , eble Frauen.

Elisabeth.

Alter, habt ihr den Beislingen?

Fand.

Ihn und dren Reiter.

Elifabeth.

Wie ging's zu, daß ihr fo lange bliebt?

Faub.

Wir lauerten auf ihn zwischen Nürnleig und Bamberg, er wollte nicht kommen, und wir wußeten doch er war auf bem Wege. Endlich kundschaften wir ihn aus; er war feitwarts gezogen, und saß geruhig beim Grafen von Schwarzenberg.

Elifabeth.

Den möchten fie auch gern meinem Manne feind haben.

Fand.

Ich fagt's gleich dem heren. Auf! — und wie ritten in beu haslacher Bald. Und da war's curios, wie wir so in der Nacht reiten, hutet just ein Schäfer da, und fallen fünf Wölf in die heerd, und packen weidlich an. Da lachte unfer herr, und fagte: Gluck zu, lieben Gesellen, Gluck überall und uns auch! Und es freut alle das gute Beiden. In-

bem fo fommt Beidlingen hergeritten mit vier Anceten.

Marie.

Das Berg gittert mir im Leibe.

Faub.

Ich und mein Camerad, wie's der herr befohlen hatte, nestelten und an ihn, als waren wir mit ihm zusammen gewachsen, daß er sich nicht regen noch rühren konnte, und der herr und hans sielen über die Anechte her und nahmen sie in Pflicht. Einer ift entwischt.

Elifabeth.

Nun bas mare gludlich genng gerathen.

Fand.

Ja, ba half's eben nichts. Wir nahmen Weislingen die ritterlichen Zeichen ab, fein Schwert, den rechten Sporn und den rechten Handschuh, und so war's gethan, da war er unser Gefangner.

Marie.

Er wird niedergeschlagen senn.

Fand. .

Jinfter genng fieht er aus.

· Elifabeth.

Ich bin recht neugierig ihn zu feben. Kommen fie balb?

Marie.

Gein Unblid wird mir im Bergen weh thun.

Fanb.

Sie reiten eben das Thal herauf. Gleich find

Elisabeth.

Ich will nur gleich das Effen zurecht machen. — Hungrig werdet ihr boch alle fepn.

Kaub.

Rechtschaffen.

Elifabeth (au Marien).

Nimm die Refterfcluffel und hole vom besten Bein, fie haben ibn verdient.

Garl.

(M5.)

3d will mit, Muhme.

Marie.

Romm, Burfche. (20 mit Cart.)

Der wird nicht fein Bater, fonft ging er mit in Stall.

#### Achter Auftritt.

Got. Beislingen. Faud. Peter. Anechte.

#### ØòB

(Selm und Schwert abgebend).

Schnallt mir den harnisch auf, und gebt mir mein Wams. Die Bequemlichkeit wird mir wohlthun! Bruder Martin, du fagtest recht! Ihr habt uns in Athem gehalten, Weislingen.

## Beislingen, schweigt. Gob.

Sepd guten Muths. Kommt, entwasset euch. Wo sind eure Kleiber? Ich hoffe, es soll nichts verloren gangen seyn. — Ich konnt euch auch van meinen Kleibern borgen.

Beislingen.

Laft mich fo, es ist all eins. Gos.

Ronnt euch ein bubiches faubres Rleid geben, ift gwar nur leinen, mir ift's gu eng worden. 3ch hatt's auf der hochzeit meines gnadigen herren des Pfalz= grafen an, eben damale, ale quer Bifchof fo giftig über mich murbe. 3ch hatte ibm vierzehn Tage vorber amen Schiffe auf bem Main niebergemorfen, und ich gebe mit Krangen von Sidingen im Birthebaus jum Birich in Beibelberg die Treppe binauf. Ch man noch gang broben ift, ift ein Abfat und ein eifern Gelanderlein, ba ftund ber Bifchof und gab Frangen die Sand wie er porbei ging, und gab fie mir and, wie ich binten brein fam. Ich lacht in meinem herzen und ging jum Landgrafen von hanau, ber mir ein gar lieber herr war, und fagte: ber Bischof bat mir die Sand geben, ich mett er hat mich nicht gekannt. Das bort ber Bischof, benn ich redt laut mit Fleiß, und fam gu uns tropig und fagte: wohl, weil ich euch nicht fannt hab, gab ich euch die Sand. Da fagt ich: Berre, ich merti's mobl, daß ihr mich nicht fanntet, und hiermit habt ihr eure Hand wieber, und reicht sie ihm hin. Da wurd's Mannlein so roth am Hals wie ein Krebs vor Jorn, und lief in die Stube zum Pfalzgrafen Ludwig und dem Fürsten von Nassau und klagt's ihnen. Wir haben nachber und oft was druber zu gute gethan.

Beislingen.

Ich wollte, ihr lieft mich allein.

Gós.

Warum das? Ich bitt end fend aufgeraumt. Ihr fend in meiner Gewalt, und ich werde fie nicht mifbrauchen.

Beidlingen.

Dafur war mir's noch nicht bange. Das ift eure Ritterpficht.

Göß.

· Und ihr wift, daß die mir beilig ist.

Weislingen.

Ich bin gefangen, und bas übrige ift eine. Go B.

Ihr folltet nicht fo reden. Wenn ihr's mit Eprannen zu thun hattet, und fie euch im tiefsten Thurm an Ketten aufhingen, und der Wächter euch ben Schlaf weapfeifen mußte

# Reunter Auftritt.

Borige. Carl. Anechte mit Rleibern.

Weislingen entwaffnet fich.

Carl.

Guten Morgen, Bater!

Gis (tust ibu).

Guten Morgen, Junge. Wie habt ihr bie Beit gelebt?

Carl.

Recht geschiert, Bater! Die Tante fagt; ich fep recht geschiert.

₿ģķ.

**Θ**0:

Sarl.

Saft du mir was mitgehracht?

Góp.

Dießnigl nicht.

.. Carl.

Ich hab viel gelernt. . . .

Gop.

Eŋ!

Carl.

Soll ich dir vom frommen Kind erzählen? Gob.

Nach Tische.

Čari.

Ich weiß noch was.

£

Gòs.

Bas wird bas fevn?

Carl.

Jarthausen ist ein Dorf und Schloß an ber Jart, gehört feit zwephundert Jahren den Herren von Berlichingen erb = 4md eigenthumlich zu.

Gis.

Rennft bu ben herrn von Berlichingen?

Carl fieht ibn ftarr an.

Gog (vor fic).

Er tennt wohl vor lanter Gelehrfamleit foinen Bater nicht. — Wem gehort Jarthaufen ?

Carl.

Jaxthausen ist ein Dorf und Schlof an ber Jaxt.

GbB.

Das frag ich nicht. — Ich kannte alle Pfade, Wege und Furten, eb ich wußte wie Fluß, Dorf und Burg hieß. — Die Mutter ist in der Kuche?

Carl.

Ja, Nater! Seute-haben wir weiße Ruben und einen Lammebraten.

GoB.

Weißt bu's auch, Sans Ruchenmeister?

Carl.

Und für mich jum Nachtisch hat bie Tante einen Apfel gebraten.

Göß.

Kannft du sie nicht roh effen?

Schmodt fo beffer.

Gòs.

On mußt immer was Apartes haben. — Meidlingen, ich bin gleich wieder sbei euch. Ich muß meine Frau boch sehn. — Komm mit, Carl.

Carl.

Wer ift der Mann?

GÓĘ.

Gruß ihn. Bitt ihn er fall luftig fenn.

Carl.

Ba, Mann, haft bu eine Sand! fen luftig, bas Effen ift balb fertig.

Weislingen

(bem Rinbe bie Sand reichenb).

Gludliches Aind! das fein tiebel tennt, als wenn die Suppe lange anfen bleibt. Gott laß ench piel Freude am Anaben erleben, Berlichingen.

Øø₿.

Viel Licht starker Schatten — boch foll mir alles wilksomman fenn, wollen sehn was es gibt.

(Ab mit Carl.)

# 3 chnter Auftritt.

Weislingen (allein).

Dbak ich aufwachte, und bas alles ware ein Traum! In Berlichingens Gewalt von dem ich mich faum losgearbeitet hatte, beffen Andenten ich mied wie Keuer, ben ich hoffte zu überwältigen. Und er - ber alte treubergige Gob! Seiliger Gott, mas will aus bem allem werden! Mudgeführt Abelbert in den Saal, wo wir als Buben unfre Jagd trieben, da du ihn liebteft, an ihm hingft wie an beiner Seele. Wer fann ihm naben und ihn haffen? Ach! ich bin fo gang nichts bier! - Gluckfelige Beiten, ihr fend vorbei, ba noch ber alte Berlichingen bier am Ramin faß, ba wir um ibn burcheinander fpielten und und liebten wie die Engel, da wir bier in der Cavelle neben einander fnieten und beteten und in feinem ern= ften, feinem beitern Mugenblid und treunen fonn-Diefer Unblid regt jedes verflungene Gefühl auf, indes ich jugleich meinen Kurften, den Sof, die Stadt vor mir febe, die meinen Unfall erfahren und lebhaften Theil baran nehmen. Wie feltfam brangt fich bier Gegenwart und Bergangenbeit durcheinander!

# Gilfter Auftritt.

Gig. Beiellingen. Ein Anecht mit Roun' und Becher.

GóB.

Bis das Effen fertig wird, wollen wir eins trinfen. Kommt, fest euch, thut als wenn ihr zu Haufe wart. Denft, ihr fend wieder einmal beim Gog! haben doch lange nicht beisammen gesessen, lange keine Flasche mit einander ausgestochen. (Bringt's ihm.) Ein febblich herz!

Beislingen.

Die Beiten find vorbei.

ØÓŞ.

Behüte Gott! Iwar vergnügtere Tage werden wir wohl nicht wieder finden, als an des Markgrafen hof, da wir noch beifammen schliesen und mit einander herum zogen. Ich erinnere mich mit Freuden meiner Jugend. Wist ihr noch wie ich mit dem Polaken händel kriegte, dem ich sein gepicht und gekränselt haar von ohnsekähr mit dem Wermel verwischte?

Weislingen, m.

Es war bei Cifche, und er fiach nach ench mit bem Meffer.

Oóę.

Den schlug ich wacker aus bazumal, und barüber wurdet ihr mit seinem Cameraden zu Unfried. Wir hielten immer redlich zusammen als gute brave Jungens, dafür erkannte uns auch jeder-

mann. (Schenft ein und bringt's ihm.) Caftor und Poffur! Mir that's immer im Herzen wohl, wenn und der Martgraf fo gutrant.

Beislingen.

Der Bifchof von Burgburg hatte es aufgebracht. Gos.

Das war ein gelehrter Herr, und babei so leutfelig. Ich erinnere mich seiner so lange ich lebe, wie er und liebkoste, unsere Eintracht lobte, und ben Menschen gludlich pries, der ein Zwillings-Bruder seines Kreundes ware.

Beislingen.

Michts mehr bavon!

Gibb.

Warum nicht? Nach der Arbeit wißt ich nichts Angenehmeres als mich des Vergangenen zu erinnern. Freilich wenn ich wieder so bedenke, wie wir Lied's und Leids zusammen trugen, einander alles waren, und wie ich damals wähnte, so sollt's unser ganzes Leben sepu! — War das nicht mein ganzer Trost wie mir diese hand weggeschossen ward vor Landshut, und du mein pflegtest, und mehr als Bruder sitr mich forgtest — ich hoffte, Adelbert wird künftig meine rechte hand sepn. Und nun —

Beislingen.

Ob! -

Gos.

Wenn du mit bamals gefolgt hatteft, da ich bir anlag mit nach Brabant zu ziehen, es ware alles

gut geblieben. Da hielt dich das ungludliche Sofleben, und das Schlenzen und Scherwenzen mit ben Weibern. Ich fagt es dir immer, wenn du bich mit den eitlen, garftigen Vetteln abgabst, und ihnen erzähltest von misvergnügten Eben, verführten Madchen, von der rauben haut einer Oritten, oder was sie fonst gern horen: Du wirst ein Spisbube, sagt ich, Abelbert.

Meistingen.

Wozu foll das alles?

Øδβ.

Wollte Gott ich könnt's vergessen, oder es ware anders. Bist du nicht eben so frei, so ebel geboren, als einer in Deutschland? Unabhängig, nur dem Kaiser unterthan, und du schmiegst dich unter Nafallen? — Was hast du von dem Bischof? Beit er dein Nachdar ist? Dich neden könnte? Sind dir nicht Arme gewachsen und Freunde bescheert ihn wieder zu noden? Verkennst den Werth eines freien Rittersmanns, der nur abhängt von Gott, seinem Kaiser und sich sellst, verkriechst dich zum ersten Hoffchranzen eines eigenstungen neidlischen Pfassen.

Weielingen.

Lagt mich reden.

Góp.

Was hast du zu sagen? Weislingen.

Du fiehft die Fürsten an wie der Wolf den Sirten. Und doch, darfit du sie schelten, daß sie ihrer

Leute und Lander besteus mahren? Sind sie denn einen Augenblick vor ben ungerechten Rittern ficher, bie den fürftlichen Unterthan auf allen Stragen anfallen, Dorfer und Schloffer verheeren? nun auf der andern Seite unfere theuern Raifers Lander der Gewalt des Erbfeindes ausgeset find, er von den Standen Gulfe begehrt, und fie fich faum ihres Lebens erwehren; ist's nicht ein guter Geift, ber ihnen einrath auf Mittel zu benfen, Deutschland zu beruhigen, die Staatsverhaltniffe naber zu bestimmen, um einen jeden, Großen und Rleinen, die Vortheile bes Friedens genießen gu machen? Und uns verdentft du's, Berlichingen, bag wir uns in den Schut der Machtigen begeben, beren Bulfe und nah ift, ftatt bag bie entfernte Majeftat fich felbft fanm beschüten fann?

Cob.

Ja, ja! ich versieh! — Weislingen, waren die Fürsten wie ihr sie schildert, wir hatten alle was wir begehren: Muh und Frieden! Ich glaub's wohl, den wünscht jeder Maubrogel, die Beute nach Bequemlichkeit zu verzehren. Wehlsehn eines jeden! daß sie nur darum ein graues Haar anstige. Und mit unserm Kaiser spielen sie auf eine unanständige. Art. Er meint's gut und mochte gern bestern. Da kommt denn alle Tage ein neuer Pfannenstider und meint so und so. Und weil der Herr geschwind was begreift und nur reden dark, um tausend Hande in Bewegung zu sehen, so deuft er, es sep auch

albes fo geschwind und leicht ausgeführt. Bun ergehen Verordnungen über Verordnungen, und wird eine über die andene vergessen, und was den Fürsten in ihren Kram dient, da sind sie hinterher, und gloriiren von Ruh und Sicherheit des Staats, bis sie die Aleinen untern Kuß haben.

Beislingen.

Ihr burft rebeu, ich bin ber Gefangene. Gob.

Benn euer Gewiffen rein ift, fo fept ibr frei. -Beislingen, foll ich von ber Lebet weg reben? 3ch bin euch ein Dorn in den Augen, fo flein ich bin, und der Sidingen und Selbig nicht weniger, weil mir fest entschlassen find zu fterben eb, als die Luft jemanden ju verdanten, außer Gott; und unfere Treu und Dienst zu leisten, ale dem Raifer. Da - sieben fie nun um mich bernin, verschwärzen mich bei Ihro Majestat, bei boben Freunden und meinen Nachbarn und finnen und ichleichen mich ju übervortheilen. Mus bem Wege wollen fie mich haben, wie es auch mare. Darum nahmt ihr meinen Buben gefangen, weil ihr wußtet ich batte ihn auf Rundschaft ausgeschickt; und barum that er nicht was er follte, weil er mich nicht an ench verrieth. Und bu, Beislingen, bift ihr Mertzeng!

Beislingen.

Berlichingen!

Øòs.

Rein Wort mehr davon! ich bin ein Feind von Sonbe's Werte, XLII. Bb.

Explicationen, dabei betrugt man fich ober ben andern, und meift beibe.

(Gie fteben abgewendet und entfernt.)

3wolfter Auftritt.

Marie. Carl. Borige.

Carl (zu Gby).

Bu Tische, Voter, zu Tische!

Marie (zu Weistingen).

Im Namen meiner Schwester komme ich, euch zu begrußen und euch einzuladen. (Bu beiben.) Wie steht ihr da? Wie schweigt ihr?

#### Carl.

Sabt ihr euch ergurnt? Nicht boch! Bater, das ift bein Gaft.

#### Marie.

Guter Frembling! bas ift bein Wirth. Last eine findliche, last eine weibliche Stimme bei euch gelten.

Gob (jum Anaben).

Bote des Friedens, du erinnerst mich an meine Pflicht.

### Weislingen.

Wer konnte folch einem himmlischen Winke wi-

### Marie.

Nahert euch, versöhnt, verbundet euch. (Die Manner geben fich die Hande, Maria steht zwischen beiben.) Einigkeit vortrefflicher Manner ist wohle gefinnter Frauen sehnlichster Wunsch.

Der Borbang fällt.

# 3 wenter Aufzug.

#### Sartbaufen. Zimmet

# Erfter Auftritt.

Marie. Beielingen.

#### Marie.

Ihr liebt mich, fagt ihr. Ich glaube es gern und hoffe mit ench gludlich zu fepn, und euch gludlich zu machen.

Beislingen.

Ich fühle nichts als nur, daß ich gang dein bip. (Will fie unarmen.)

#### Marie.

Ich bitte euch, last mich! — Dem Brautigam zum Gottespfennig einen Ruß zu erlauben, mag wohl angehen, ich habe mich nicht geweigert; doch Kuffe zu wiederholen geziemt nur bem Gatten.

Weislingen.

3hr fend gu fireng, Marie! Unfchulbige Liebe erfreut die Gottheit, flatt fie gu beleidigen.

#### Marie.

Segt fie nur im ftillen Bergen, bamit fie rein bleibe.

### Beislingen.

D da wohnt sie auf ewig! (Er nimmt ihre Land.) Wie wird mir's werden, wenn ich bich verlassen soll!

Marie (zieht ihre hand zurad).

Ein bifichen eng., hoffe ich; benn ich weiß wie's mir fenn wird. Aber ihr follt fort.

Beislingen.

Ja, meine Theuerste, und ich will. Denn ich fuhle welche Seligkeiten ich mir durch dieses Opfer erwerbe. Gesegnet sen bein Bruber, und ber Tag, an bem er auszog mich zu fangen.

### Marie.

Sein herz war voll hoffnung für ihn und dich. Lebt wohl! fagt er beim Abschied, ich will sehen, daß ich ihn wieder sinde.

Beielingen.

So ift es geworben.

Marie.

Bur allgemeinen Freube.

Beislingen.

Ware doch auch dem Aeußern schnell wie dem Innern geholfen! Wie sehr wünscht ich die Verwaltung meiner Güter und ihr Gedeihen nicht im Weltleben so versaumt zu haben. Du könntest gleich die Meine fenn. Um Andrer willen hab id Eignes bintan gefest.

Marie.

Much der Aufschub hat feine Freuden.

Beislingen.

Sage das nicht, Marie! ich muß fonft furchten, du empfindest weniger start als ich. Doch ich buße verdient! Und schwindet nicht alle Entsagung gegen diesen himmel voll Aussichten! Ganz der Deine zu sepn, nur in dir und dem Kreid von Guten zu leben; von der Welt entfernt, getreunt, alle Wonne zu genießen, die so zwey Herzen einander gewähren! Ich habe viel gehofft und gewünscht, das widerfährt mir über alles Hoffen und Wunschen.

# 3weyter Auftritt.

### Borige. Gos.

### Gòş.

Euer Knab ift wieder da. Bring er was er wolle, Abelbert, ihr fend frei! — Ich verlange weiter nichts als eure hand, daß ihr ins Kunftige meinen Feinden weder öffentlich noch heimlich Vorschubthun wollt.

### Beislingen.

Sier faß ich eure Sand. Last von biefem Augenblick an Freundschaft und Bertrauen, gleich einem ewigen Gefet ber Natur, unveränderlich unter und fepn. Erlaubt mir zugleich, diefe hand zu faffen (er nimmt Mariens Sand) — und den Besit bes ebelsten Frauleins.

Góß.

Darf ich Ja für euch fagen?

Marie.

Bestimmt meine Antwort nach dem Werthe feisner Berbindung mit euch.

### GÓĄ.

Es ift ein Glud, bag unfere Bortheile diegmal mit einander geben. Du brauchst nicht roth gu werden, beine Blide find Beweis genug. Ja benn, Beielingen! Gebt euch die Sande, und fo fprech ich Amen! - Mein Freund und Bruder.! - 3ch dante dir, Schwester! bu tannft mebr ale Sanf fpinnen. Du haft auch einen Kaden gedreht, diefen Varadiesvogel zu feffeln. - Du fiehft nicht gang frei, Adelbert! Bas fehlt dir? Ich - bin gang gludlich; was ich nur traumend hoffte, Jeh ich, und bin wie traumend. Ach! nun geht mein Traum aus. Mir war's beute Nacht, ich gab dir meine rechte eiferne Sand, und du bielteft mich fo feft, daß fie aus den Armicbienen ging, wie abgebrochen. 3ch erfchrack und erwachte barüber. 3ch hatte nur fort= traumen follen, da murde ich gesehen haben, wie bn mir eine neue lebendige Sand ansetteft. - 3ch muß meine Frau rufen. - Glifabeth!

Marie.

Mein Bruder ist in voller Frende.

Beislingen.

Und boch barf ich ihm ben Rang ftreitig machen. Gos.

Du wirft anmutbig wohnen.

Marie.

Franken ift ein gesegnetes Land.

Beislingen.

Und ich darf wohl fagen, mein Schlof liegt in ber gefegnetsten und anmuthigften Gegenb.

Gos.

Due burft ihr, und ich will's behamben. — her flieft der Main und allmählich hebt der Berg an, der mit Aedern und Weinbergen befleibet von eurem Schloff gefront wird; dann biegt fich der Flus schnell um die Ede hinter dem Felsen hin. Die Fenster des großen Gaales gehen siell herad auf's Wonter, eine Aussicht viele Stunden weit.

Dritter Auftritt.

Borige. Elifabeth.

Elifabeth.

Was schaffe ihr?

Ø.6 Ą.

Du follft beine Sand auch bagu geben und for gen; Gott fegne euch! Gie find ein Parr. Elifabett.

So gesthwind?

@ 6 B.

Aber nicht unvermuthet. Ja, Franon, ihr fonut, ihr follt alles wiffen. Abelbert begibt fich vor allen Dingen gurud nach Bamberg.

Marie.

Wieber nach Bamberg?

Gib.

Ja, wir haben es überlegt, er braucht nichts hinterrucks zu thun. Offen und mit Ehren treunt er fich vom Bischof ale ein foeier Mann; benn man- des Geschäft muß bei Seite, manches findet er zu beforgen für sich und andere.

Elisabeth.

Und fo fend ihr benn gang ber Eurige wieber, gang ber Unfrige?

Beielingen.

Jur bie Ewigkeit.

Elifabeth.

Moget ihr euch immer so nach ihr sehnen, als ba ihr um sie warbt. Moget ihr so gluddich sepu, als ihr sie lieb behaltet.

Weisfingen.

Amen! 34 verlange fein Glid als unter biefem Ditel.

**3**5 €.

Dann bereift er feine Gater. Much mit Fatften und Berren muß er neue Berbinbungen gninupfen,

Alle die mir angethan sind empfangen ihn mit offenen Armen. Die schönsten Landereien reist er eigennuhigen Verwaltern aus den Händen. Und — Romm Schwester — tomm Elisabeth! Bir wollen ihn allein laffen, daß er ungestört vernehme, was fein Anabe bringt.

Weislingen.

Bewiß nichts, als was ihr horen burft.

GòB.

Braucht's nicht. — Franken und Schwaben! 3br fept.nun verschwisterter als jemale.

(Ab ntit Elisabeth und Marie.)

# Bierter Auftritt.

Weislingen (allein).

Gott im himmel! konntest bu mir Unwurdigen folch eine Seligkeit bereiten! Es ist zu viel für mein herz! Wie ich von Menschen abhüng, die ich zu beherrschen glaubte, von den Bliden des Fürzken, von dem ehrerbietigen Beifall umber! Got, theurer Got, du hast mich mir selbst wieder gegeben, und Maric, du vollendest meine Sinnedanderung. Ich sühle mich; so frei wie in heiterer Anst. Bamberg will ich nicht mehr sehen, will alle die listigen Verbindungen durchschneten, die mich unter mir selbst hielten. Mein herz erweitert sich! hier ist sein beschwerliches Streben nach versagter

Große. So gewiß ist der allein gludlich und groß, der weder zu herrschen noch zu gehorchen brancht, um etwas zu senn.

# Fünfter Auftritt. Beislingen. Franz.

Frang.

Gott gruß end, gestrenger herr! Ich bring ench so viel Gruße von Bamberg, daß ich nicht weiß wo anzusangen; vom Bischof an bis zum Narren herunter grußt euch der hof, und vom Burgermeister bis zum Nachtwächter die Stadt.

Weislingen.

Willfommen Frang! Was bringft bu mehr?

Frang.

Ihr fteht in einem Andenten beim Fürsten und aberall, daß ich feine Worte finde.

Weislingen.

Es wird nicht lange dauern.

Franz.

So lange ihr lebt! und nach eurem Tod mird's heller blinken als die messingnen Buchstaben auf einem Grabstein. Wie man sich euern Unfall zu herzen nahm!

Weislingen.

Bas fagte ber Bifchof?

Frang.

Er war so begierig zu wissen, daß feine Fragen, geschäftig und geschwind, meine Antwort verbinderten. Die Sache wußt er schon, denn Farber,
der von Haslach entrann, brachte ihm die Botschaft. Aber er wollte alles wissen. Er fragte so
ängstlich, ob ihr nicht versehrt wäret? Ich sagte:
er ist ganz und heil, von der äußersten Hagrspite
bis zum Nagel des kleinen Jehs. Dabei ruhmt ich,
wie gut sich Gotz gegen euch betrage und euch als
Freund nud Gast behandle. Darauf erwidert er
nichts und ich ward entlassen.

Beislingen.

Was bringst bu weiter?

Frang.

Den andern Tag melbet ich mich beim Marschalf und bat um Abfertigung, ba fagte er: wir geben bir feinen Brief mit, benn wir trauen dem Soh nicht, ber hat immer nur einen Schein von Biederfeit und Grofmuth, und nebenher thut er was ihm beliebt und was ihm nuft.

Beielingen.

Bie schlecht fie ihn tennen!

Frang.

Doch, fuhr er fort, ist es gang gut, daß bein Herr kilterlich und freundlich gehalten ist. Sag ihm, er soll sich gedulben, wir wollen besto ungebuldiger an seine Befreiung denken, denn wir tonen ihn nicht entbehren.

Beislingen.

Gie werben's lernen muffen.

Frang.

Wie meint ihr?

Beiblingen.

Vieles hat fich verändert. Ich bin frei ahne Vertagung und Losgeld.

Franz.

Run fo tommt gleich.

Beislingen.

Ich fomme; aber lange werde ich nicht bleiben. Krans.

Nicht bleiben? herr! Die foll ich das verstehn? Benn ihr mußtet was ich weiß, wenn ihr nur traumen tonntet, was ich gefehen habe.

Weislingen.

Die wird bir's?

Franz.

Nur von der bloffen Erinnerung tomm ich aus fer mir. Bamberg ift nicht mehr Bamberg, ein Engel in Beibesgestalt macht es zum Borhof bes himmels.

Beislingen.

Nichts weiter?

Frant.

Ich will ein Afaff werden, wenn ihr sie feht, und nicht außer euch kommt.

Beielingen.

Ber ift's benn?

Frang.

- Abelbeid von Walldorf.

Beislingen.

Die? Ich habe viel von ihrer Schönheit gehört. Krang.

Gehort? Das ift eben, als wenn ihr fagtet, ich hab die Musit gefeben. Es ist der Junge so wenig möglich eine Linie solcher Bolltommenheiten anszudrücken, da das Auge sogar in ihrer Gegenwart
sich nicht selbst genng ist.

Meistingen.

Du bift nicht gefcheibt.

Frang.

Das kann wohl fevn. Das lettemal baß ich sie fah, hatte ich nicht mehr Sinne als ein Erunstener. Ober vielmehr ich fühlte in dem Augenblick, wie es ben Heiligen bei himmlischen Erscheinungen senn mag. Alle Sinne starter, höher, vollstommer, und doch den Gebrauch von keinem.

Beidlingen.

Das ift feltfam.

Frang.

Abends, als ich mich vom Bischof beurlaubte, saß sie gegen ihm. Sie spielten Schach. Er war sehr gnadig, reichte mir seine Hand zu kuffen, und sagte mir viel Gutes, davon ich nichts vernahm; denn ich sah nur seine Nachbarin, sie hatte ihr Auge auf's Bret geheftet, als wenn sie einem großen Streich nachsanne. Ein feiner lauern-

der Jug um Mund und Mange! Ich hatte ber elfenbeinerne König fepn mögen! Abel und Freundslichkeit herrschten auf ihrer Stirne. Und das blenbende Licht bes Angesichts und des Busens, wie es von den finstern Haaren exhoden ward!

Beielingen.

Du bift gar bruber jum Dichter geworben!

Franz.

So fühl ich denn in dem Augenblick was den Dichter macht: ein volles, ganz von einer Empfindung volles Herz. Wie der Bischof endigte, und ich mich buckte, sah siemich an und sagte: auch von mir einen Gruß unbesannterweise! Sag ihm, auch neue Freunde hossen auf seine Aurucksunft, er soll sie nicht verachten, wenn er schon an alten so reich ist. Ich wollte was antworten, aber der Paß vom Herzen nach der Aunge war versperrt; ich neigte mich. Alles hätte ich hingegeben, die Spisse shres kleinen Fingers kussen zu durfen. Wie ich so stund, warf der Bischof einen Bauern herunter; ich suhr darnach und berührte im Ausheben den Saum ihres Kleides; das suhr mir durch alle Glieder, und ich weiß nicht wie ich zur Thure hinausgekommen bin.

Beislingen.

3ft ihr Mann bei Bofe?

grang.

Sie ift icon vier Monat Witwe. Um fich gu gerftreuen halt fie fich in Bamberg auf. Ihr werdet fie feben. Wenn fie einen anfisht, ift's als wenn man in ber Frublingsfomme finabe.

Beislingen.

Auf mich warde das nun wohl anders wirten. Kranz.

Wie fo? Bare benn mirtlich mahr, mas hier bas hausgesinde murmelt, ihr fept mit Marien verlobt?

### Beislingen.

١.

In biesen Augenbliden. Und so erfahre nur gleich alles. Ich habe dem Bischof entsagt, der Brief ist sort. Ich gebe Bamberg gute Nacht! Hier steigt mein Tag auf. Marie wird das Glud meines Lebens machen. Ihre suße Seele spricht aus den blauen Augen, und klar, wie ein Engel des himmels, gebildet aus Unschuld und Liebe, leitet sie mein herz zur Nuhe und Gludseligkeit. Pade zusammen! Erst kurze Zeit an hof, dann auf mein Schloß. In Bamberg möcht ich nicht bleiben, und wenn Sanct Beit in Person mich zurud hielte.

(216.)

# Sechster Anftritt.

Frang (allein).

Er fomme nur erst, bleiben wird er schon. Das rie ist liebreich und schon, und einem Gefangenen und Kranfen tann ich nicht übel nehmen, wenn er sich in sie verliebt; in ihren Angen ift Eroft, gefolischaftliche Melancholie. — Aber um bich Abelsheib ist Leben, Feuer, Muth. — Ich murbe — Ich
bin ein Narr! — Dazu machte mich ein Blick von
ihr. D wenn ich nur erst die Thurme von Bamberg sehe, nur erst in den Schloshof hinein reite!
Dort wohnt sie, dort werd ich sie tressen! und da
gaff ich mich wieder gescheidt, ober vollig rasend.

(\$6.)

### Siebenter Auftritt.

Saal in Jarthaufen.

Hans von Selbiz und Carl.

Carl.

Bie melb ich euch meiner Mutter, ebler herr!

Sag ihr, hand von Selbig gruße fie.

Carl.

hand? - Wie mar ed? Selbig.

hans mit einem Bein, hans ohne Sorgen, wie bu milft.

Carl

Das find luftige Namen. Du bift millfommen.

Selbig (allein).

Sieht's boch bier im Saufe noch vollig wie vor geben Jahren; ba hangen bie Buchfen, ba fteben Gome's Beite, XLII, Bo.

bie Truben, da liegen die Leppiche. Bet mir fieht's teerer aus, be will illots hatten, his was ninn taglic braucht, und bas knum.

# "Mebter Auftritt.

### Gelbiz. Elifabeth.

### Elifabeth.

Willfomnien, Bilbig! Wit fagen euch lange nicht bei und.

Gelbis.

Defto ofter fat nich ener Gematl, an feiner Seite im Felbe. Run bindigt er den Nurnbergern Seite an; das ift recht; denn fie figd's, die den Bambergern seinen Baben verrathen haben, und febt, da bin, ich schon bereit ein Ganglein mit ihm zu wagen.

Clifabeth.

3ch weiß, mein Mann schidte Georgen nach euch aus.

Betbiz.

Ein madrer Junge, den fab ich gumr etftentitul.
Eftifabeth.

Traf er kuch zu Haufe's

Selbig.

Nicht eben, ich war fonft bei anten Cameraben. Clifabeth.

Ram er mit euch bieger?

Selbis.

Er ritt weiter.

Elifabeth.

So legt boch ben Mantel ab.

etbis.

Best mir ihn noch ein wenig.

Elifabeth.

Warum das? Friert's ench?

Gewiffermaßen. Selbis.

Elifabeth.

Einen Ritter in ber Stube?

Gelbij.

Ich habe so eine Art von Fieber.

Elifabeth.

Das fieht man euch nicht an.

Solbig.

Definegen beded' ich's eben. Elifabeth.

Das Fieber ?

Selbiz.

Euch freilich follt ich's nicht verhehlen.

Elifabath.

Dhne Umftande.

ethi:

(der den Manner zunfetstisch, mad fich im Winne ohne Cemnolizeige.)

"Sebt, forbineid and geplanbert.

Elifabeth.

Ep, ep! einen fo tapfern Chrenmann bis auf's lette Bams, wer vermochte bas?

Gelbiz.

Ein Rleeblatt vermunfchter Ritter; ich habe fie aber auch fur Berbruß gleich in ben Gad geftedt.

Elifabeth.

Figurlich boch?

Gelbis.

Rein, hier in der Tafche flappern fie. Elifabeth.

Ohne Rathsel.

Gelbig.

Da feht die Auflosung. (Er tritt an ben Tisch und wirft einen Dass Barfel auf).

Elifabeth.

Burfel! Das geht also noch immer so fort?

Gelbiz.

Wie der Faden einmal gesponnen ist, wird er geweift und verwoben; da ist nun weiter nichts mehr dran zu andern.

Elifabeth.

Ihr habt aber and gar ju lofes Garn auf eurer Spule.

Setbis.

Sollte man nicht schlubern? Seht nur, tiebe traute Frau, ba fit ich vorgestern im blogen Bame, fraue mir den alten Ropf und verwunsche bie vier= edten Schelme ba. Sleich tritt Georg herein und labt mich im Namen feines herrn. Da fpring ich auf, den Mantel um und fort. Nun wird's gleichwieder Kleid, Gelb und Kette geben.

Elifabeth.

Indeffen aber ?

Selbig.

Credit findet fic auch wohl wieder. Gine Anweisung auf ben Burgermeister ju Nurnberg ift nicht zu verachten.

Elifabeth.

Auch ohne die stehen euch Riften und Kaften offen. Bei uns ift mancherlei Borrath.

Gelbig.

Borforgliche Hausfrau!

Elifabeth.

Um nicht nachzusorgen. Was braucht ihr benn?

Selbig.

Ohngefahr fo viel als ein Kind bas auf die Belt fommt. Nahe zu, alles.

Elifabeth.

Steht ju Diensten, barum ift's ba.

Selbig.

Nicht umfonst. Wir laffen's schähen und vom ersten was ich auf die Nurnberger gewinne, habt ihr eute Bezahlung.

Elifabeth.

Nicht doch! unter Freunden? —

Gettt.

Cin Mitter barf nichts gefchentt nehmen, er meses verbienen, fogar ben fconften Gold, ben Minnefold, muß er oft allaufdwer verbienen.

Clifabetb.

36 fann mit euch nicht markten.

Gelbig.

Mun fo fecht ich im Bams.

Elifabeth.

Poffen!

Gelbis.

Dift ihr wuch, wir fpielen um bie Ausstatungs gewinne ich fie, fo fend ihr brum; ift mir bas Glud zuwider, nun fo wird's im Felde beffer geben, und bann lagt mich gemahren. Jeht kommt ber.

Elifabeth.

Gin Ritter nimmt nichts gefchentt, und eine Sausfran murfelt nicht.

Gelbiz.

Run fo wollen wir wetten. Das geht boch.

Elifabeth

Eine Wette? Mun gnt, fo schlagt fie vor.

Gelbtz.

hort mich an. Wenn mir auf unferm Buge nicht gleich anfangs einen recht habichen Fang toun, wenn und nicht nachher durch Berratheren, ober Berfeben, ober sonft eine Albernheit, ein haupt= ftreich misslingt, menn nicht einer nom uns was an's Bein friegt, wobei ich nur miniche, daß es mein hölzernes troffe, wenn fich nicht gleich Fürsten und herrn drein legen, daß, die Handel verglichen manden, wenn man und nicht deshalb auf ein halb Dupend, Kagesehrten berum ziehe, und wenn mir zuleht nicht viel reicher nach hause kehren als wir ieht ansteiten, so mill ich verlaren haben.

Elifabeth.

Ihn fennt einer handwert gut genig.

Selbig.

um es mit Luft zu treiben. Auf alle Falle bent ich mich bei biefer Gelegenheit herauszumustern, daß es eine Weile hinreicht.

Elisabeth.

Schwerlich, wenn ihr eure Feinde immer an ber Seite habt.

Gelbiz.

Die find vollig wie unfre Rittergenoffen, beute. Geind, morgen Freund, und übermorgen gang gleichgultig.

Elisabeth.

Da tommt mein herr.

# Meunter Auftritt.

### Borige. Gob.

Gôs.

Gott griff end, Selbig! Das belft ein bereiter Freund, ein madrer, foneller Reftermann.

Gelbiz.

Meine Leichtigfeit mußt ihr eigentlich loben; benn feht: ba ich ein hölzern Bein habe, bas mich ein wenig unbeholfen macht, fo nehm ich bagegen besto weniger Gepac ju mir. Nicht wahr, Erante?

Elisabeth.

Bohlgethan. Das Nothige findet fic uberall. . . Selbig.

Aber nicht überall Freunde, die es hergeben.

Elifabeth.

Bergieht nur einen Augenblid. 3ch lege euch fo viel gurecht als ihr braucht, um por ben Rurnbergern mit Ehren zu erscheinen.

> (319. - . 165.

Gelbiz.

Rehmt ihr euren Georg mit? Das ift ein madrer Junge.

Gòs.

Bohl! Ich bab ihn unterwegs beschieben. Jest ift er gu Beislingen.

Gelbig.

Mit bem fepd ihr wieder verfohnt, bas hat

mich recht gefrent. Es ging freilich ein wenig gefcminb, bag ich's nicht gang begreifen fonnte.

Gos.

Ganz natürlich war's boch! Bu ihm war mir die Reigung angeboren, wie aus Einfluß der Planeten; mit ihm verledt ich meine Jugend, und als er sich von mir entfernte, mir schadete, konnt ich ihn nicht hassen. Aber es war mir ein unbequemes Gefühl. Sein Bild, sein Name kand mir überallim Wege. Ich hatte eine halfte verloren, die ich wieder suchte. Besser mocht es ihm auch nicht geben; denn bald als wir uns wiedersahen, stellte sich das alte Verhältniß ber, und nun ist's gut, ich bin zufrieden, und mein Thun geht wieder aus dem Ganzen.

Selbiz.

Welchen Vorschub wird er euch leisten bei biefer gebe gegen die Nurnberger und tunftig?

Seine Freundschaft, feine Gunft ift icon bebeutenb, wenn er mir nur uicht (chabet, meine Freunde forbert, meinen Feinden nicht beiftebt. Er wird fich ruhig halten, fich in meine Sandel nicht mischen; die wollen wir beibe, von wacern Anechten unterftunt, schon ausfechten.

# Buhniter Auftriti

Borige. Faub.

. Gib.

Nun fieh ba! Wieber gurud, alter Getreuer? Saft bu Leute gefunden? Saft du genunsam angeworben?

Au ub.

Nach Wunsch und Befehl. Seche Reifige, zehn Fufftnechte, die liegen in den Dörfern umber; daß es kein Aussehen gebe; seche Neutinge bring ich mit, die einen ersten Berluch wagen wollen. Ihr mußeste bewassnen; zuschlagen werden sie schon. Und nun zu Pferde! denn zugleich nebst der Mannschaft bring ich die Nachricht, daß die Nurnberger Kaustleute schon zur Frankfurter Messe ziehen.

Gelbig.

Die haben fich jeitig aufgemacht,

Gos.

Sollten fie mas gemertt haben?

Kaud.

Bewiß nicht'; fie gleben fowach geteltet.

O & B.

Muf benn, jur Maarenfchan!

Gelbig.

Bon ihrem Land begehr ich nichts. Doch wirflich murbe mir behagen Ein goldner Kettenfchmud berab bis auf ben Magen, Den hab ich lange nicht getragen.

(Mile ab.)

# Gilfter Auftritte

(28 a f b.)

Rurnberger Rauflente.

Erfter Raufmann.

Lagern wir uns bier, indeffen bie Wagen bort unten vorbei gieben.

Zwepter Raufmann.

Gebt ben Kober! Ihr sollt mich wieder einmal ruhmen, wie ich für falte Ruche geforgt habe.

Erper Kaufmann.

Moch nie bin ich so getrost nach Frankfust auf die. Meffe gezogen. Diesmat habe ich nur Land und Spielzeng mit. So lange die Rinder nicht aussterben, hat mancher Berleger bequem zu leben.

3wepter Raufmann.

Ich habe fur die Beiber geforgt. Auch bie find gute Runden. (Sie machen Anftalt fich ju lagern.)

Erfter Raufmann.

Sieh bort unten, fieh! Was ift bas? Beiliger Gott! Reiter aus bem Balbe! Gerad auf bie Bagen lod.

Iwon ber Runfmann. Wir find, verlven! Mitter und Meites! ! Gip. halten ben Bug an. Hinnnter! Hinnute! Erfter Raufmann.

Ich nicht

MIlle.

Beb und!

## 3mblfter Auftritt.

Borige. Georg im Sintergrunde.

Georg.

Mein herr muß nicht weit fenn; hier erfahr ich es vielleicht. Sort Cameraden !

Erfter Raufmann.

Ach Gott, auch von ber Seite! Da find wir nicht ju retten.

Bwepter Kaufmann.

Das ift mohl ein anderer! Der gehort nicht bagu. Der hilft une. Sprich ihn an.

Erfter Raufmann.

Bas ichafft ihr, edler herr? Georg.

Nicht ebler herr, mohl aber ehrlicher Rnabe. Bie fteht's hier? Sabt ihr feine Ritter und Reiter gefehn?

Erfter Raufmann.

Wohl! Da blidt nur hinab. Dort halten fie ben Bug an, dort ichlagen fie bie Fuhrleute. Schon muffen die ersten vom Weg ablenten. Dibr fconen Baaren, ihr bunten Pfeisen und Erompeten, ibr allerliebsten Pferben und Raffeln, ihr werbet am Main nicht feil geboten werden. Helft und, bester junger Mann! Habt ihr niemand bei euch? Benn ihr sie nur irre machtet, nur einen Augenblick Aufschub! Gibt's benn teine Ariegolist?

Georg.

Es geht nicht. Ich fann euch nicht helfen, bin ju wenig gegen fo viele.

Bwepter Raufmann.

Rieber Junge! herzendjunge! fo bed und nur ben Ruden, bas fie und nicht nachtommen, wir wollen in bie nachsten Dorfer und Sturm lauten. Bir wollen die gange Landschaft gegen bas Raub-gesindel aufregen.

(Die Kaufleute find im Begriff hinwegzueilen.)
Seora (alebt).

Halt! - Reiner mude von ber Stelle! Ber fich ruhrt ift bes Lobes. Das ift mein herr, Gog von Berlichingen, ber euch juchtigt.

9111e.

D meb, ber Gob!

Georg.

Ig, ber Got, an bem ihr so übel handelt, bem ihr einen guten madern Anaben an die Bamberger verriethet. In dessen Hand sept ihr. Da seh ich ihn kommen.

# Drengebnter Auftritt.

'Borige. Gog. Faud. 'Anechte.

Gif (gu ben Anechten).

Durchsucht bier ben Balb, bier muffen fic bie Raufleute verbergen. Sie waren von ben Wagen abgegangen, die Fussteige. Das teiner enteinnt und uns im Lande unzeitige Sandel macht.

Georg (hingutretenb).

36 hab euch icon vongenebeitet. hier find fie. Gob.

Braver Junge! Exufendmal williommen! Du disin? Bewacht fie genau! Auf's genauste!

(Faus und Rnechte mit ben Raufieuten all.)

Øò₿.

Nun sprich, guter Goorg! Was bringst bu? Bas macht Weistingen? Wie fieht es auf feiner Burg and? Bift du gluckich hin und wieder gelangt? Sprich, erzähle!

Besta.

Wie foll ich es recht faffen? 3ch bringe teine gludliche Botfchaft.

. G. . t.

200 to ?

. Gorg.

Sort mich an.! Ich that wie ige befehlte neten ben Kittel bes Bambergischen und fein Beichen, und bamit ich boch mein Effen und Trinten verbiente, ge-leitete ich Reinecische Bauern gegen ben Main qu.

Ø 6 8.

In ber Bertappung? Das harte bir abel geratben tonnen.

"Gebig.

Co beite ich und Pinterbeein. Gin Reiters-"mann, der dus voruns dentt, wird beine große Springe-nichten. Aber Weislengen fund ich micht, "auf Kinem Schlöffe.

Ø 9 ę.

⊕e steg.

Leider! Und als ich etterfuhr, gleich in die Stadt.

Das war zu'fühn!

.11 Bestg. ....

Ich hoff euch noch besset zu bebienen. Nanssport ich im Wirthshause, Weislingen und ber Bischof seven ausgesohnt. Man sprach viel von einer heisrath mit ber Witwe bee von Wallborf.

65 B.B.

" Ottpeläte.

Greite.

Hote mar! Indichten fifte bis Schle, Jah indichte die Frank zur Dafel finder. Wolstift pedan, inder meinem Gibl fie Altschlie Wite dieternand und. If in dahrte and indicht. Wer werde nitrodent kopf und indichten vergenigt. Sie gingen-vorbet, und idas in Bost murkalle: edn fischioù pade!

Ø i 8.

. Das ift nicht gut.

Georg.

Das Schlimmere folgt. Rachber paft ich wieber auf; endlich fab ich ibn tommen: er war allein mit einem Anaben. Ich ftund unten an der Ereppe und fagte zu ihm; Ein paar Borte von eurem Berlichingen. Er war besturzt, ich sah das Geständniß seines Lasters auf-seinem Gesicht. Er hatte taum das herz mich anzusehen, mich, einen schlechten Reitersjungen.

GòB.

Ergable bu, und les mich richten.

Georg.

Du bift Bambergifch? fagte er. 3ch bring ench einen Gruß vom Gob, fagt ich, und foll fragen — Komm an mein Zimmer, fagt er, wir wollen weiter reben.

Ø 18.

Ramit bu?

Georg.

Wohl kam ich, und mußt im Vorsaal steben, lange, lange. Und die seidenen Buben beguckten mich von vorne und hinten. Ich dachte: guckt ihr! Endlich führte man mich hinein. Da bracht ich Gruff und Anliegen und merkte wohl, daß ich nicht gelegen tenn. Da wollt er nicht mußte, werauf es ankam, und Verbacht bate, so ließ ich ihn nicht los. Da that er feindlich boje, wie einer der kein Horre

Berg hat und es nicht will merten laffen. Er verwundente fich, daß ihn ein Reiterstungs zur Rebe feven follte. Das verdroß mich. Da fuhr ich herausund fagte: es gabe nur zweierlei Leute, brave und Schürden, und ich biente Ghou von Berlichingen. Nun fing er an, und fchmähte allerlei verfehrtes Jong, das darauf hinaus ging: Ihr hattet ihn übereilt, er sep euch teine Pflicht schuldig und wolle mit euch nichts zu thun haben.

Ø # 8.

Saft bu das aus feinem Munde?

Georg.

Das und noch mehr. Er drobte mir --

Genug! - Das follte mir alfo begegnen!

Georg.

gaft euch, guter herr, wir wollen auch ohne ibn fcon gurecht tommen.

Gàs.

Wie beschämt stehen mir ha, wenn men und bas Bort bricht! Das wir bem heiligsten vertrauten, erscheint nun als tappischer Bibbsinn. Jener hat recht, der uns verrieth. Er ift nun ber Kluge, ber Gewandte, ihn lobt, ihn ehet die Welt, er hat sich aus der Schlinge gezogen, und wir stehen lächerlich da und beschauen den leeren Anoten.

Georg.

Rommt, herr! ju ben Magen, bag ich ben gladichen Rang febe.

Geethe's Berte. XLII. Bb.

Ø ò 8.

Die ziehen ruhig bahin; diefer Kang ift geglück, aber jene Beute, die schönere, munschenswerthere, sie ist verloren: has herz eines alten Freundes. Ich hielt es nur einen Augenblick wieder in Handen.
Georg.

Bergeft ihn. Er war vor : und nachher eurer nicht werth.

GóB.

Nein, vergeffen will ich ihn nicht, nicht vergeffen biefen schändlichen Wortbruch. Mit Berfprechen und hanbschilag, mit Eid und Pflicht soll mich niemand mehr antornen. Wer in meiner Gewalt ift, soll's fühlen. So lange ich ihn fest halte, soll er leiden. Das schwerste Losegeld soll ihn erft spat befreien.

Fand (hinter ber Scene).

Saltet! haltet!

Got.

Bas gibt's?

Raub (hervortretenb).

Bergeiht uns, herr! Bestraft une! Gin Paar Rurnberger find entwischt.

Øò₽.

Rach! geschwind nach! Die Berrather!

Georg.

Geschwind! Sie brobten Sturm zu lauten! Gob.

Die Uebrigen haltet fest. Sogleich follen fie ge-

bunden werden. Scharf gebunden. Last fie niederknieen in einen Areis, wie arme Sunder, deren haupt vom Schwerte fallen foll, und wartet auf mein Geheiß.

Georg.

Bebentt, bester Berr - ... Gob.

Richte meinen Befehl ans.

(Georg ab.)

# Bierzehnter Auftritt.

Gog, nachher Georg.

Øó₿.

An ihrer Tobedangst will ich mich weiben, ihre Furcht will ich verspotten. D daß ich an ihnen nicht blutige Rache nehmen darf! — Und wie, Gog, bist du auf Einmal so verändert? Saben fremde Jehler, fremde Laster auf dich solch einen Einstuß, daß du dem ritterlichen Wesen entfagst, und gemeiner Grausamfeit frihnest? Werwandelst du schon beine Wassenbrüder in Schergen, die schmerzlich binden, durch herabwürdigung des Missethäters den Tod verfündigen? In einer solchen Schule soll bein wadrer Georg heranwachsen? — Mogen die hinziehen die nicht mehr schaden können, die schon burch den Verlust ihrer Giter genugsam gestraft sind. (Er macht einige Schritte.) Aber, Marie, warum trittst du so vor mich? Blickst mich mit

beinen holden Augen an und fceinst nach beinem Brantigam zu fragen. Bor der muß ich zur Erbei niederschen, dich hab mein übereiltes Zutranen uns gludlich gemacht, ungludlich auf Zeitlebens. Ach, und in diesem Augenbide weißt du noch nicht was bevorsteht, nicht, was schon geschehen ist. Hinaus blickt du vom hohen Erfer nach der Straße, erwartest deinen Bruder, und spähl, ob er nicht vielleicht den Brantigam herbei führe. Ich werbe kommen, doch er wird ausbleiben — bis ich ihn herauschledene wider seinen Willen, und gefesselt, wenn ich ihn anders erreichen kann. Und so sehr abgeschlossen. Ermanne dich Got und denk an deine Psiicht.

Georg (mit:einem Soundsifichen).

Laft nun ben Gder; vorbei fepn; fie find gefchreckt gering. Weiter wolltet ihr boch-nichte. Ihr findet jat fo oft; Gefangene: muffer man nie mist handeln.

#### G. 8.

Ja, gmer Junge, so ist ed! Ech und binde sie lot. Benache sie bis Sonnenuntergang, dann las sie laufen und gieb und nach.

#### Gerra.

Daift einer drunter, ein hübscher junger Manu. We sie ihn binden wollten, zog er das Rastaen aus dem Busen und sagte: nimm das für mein Löser gelb, es ift ein Schmad, den ich meiner Braut zur Messe bringe,

Goe.

Seiner Braut?

Geora.

So fagte der Buriche. Schon fünf Meffen bauert unfere Befanntschaft, sie ist eines reichen Mannes Lochter, dießmal hofft ich getraut zu werden. Nimm ben Schmud, es ist bas Schönste, was Nurnberger Golbschmiede machen fonnen, auch die Steine sind von Werth, nimm und las mich entwischen.

Ōðફ.

Saft bu ihn fort gelaffen? Georg.

Gott bewahre! Ich ließ ihn binden, ihr hattet's befohlen. Cuch aber bringe ich den Schmud, der mag wohl zur Beute gehoren. Für den Burichen aber bitt ich und für die Andern.

GÓB.

Laß feben.

Georg.

Sier.

Sib B (ben Comud befdwienb).

Marie! Dießmal fomme ich nicht in Berfuchung ibir ihn zu beinem Keste zu bringen. Doch du gute eble Seele würbest dich felbst in deinem Unglick eines fremden Glückes henzlich exfreuen. In deine Seele will ich handeln! — Nimm, Goorg! Gib dem Burfeben den Schmuck wieder. Seiner Braut foll er ihn kringen, und einen Gruß vom Gog dazu.

(Bie Georg bas Raftchen anfaßt, fallt ber Borhaug.)

# Dritter Aufzug.

### Luftgarten ju Mugsburg.

## Erfter Auftritt.

3mei Rurnberger Raufleute.

### Erfter Raufmann.

So feben mir boch bei biefer Gelegenheit ben Reichstag zu Augsburg, Raiferliche Majeftat und bie größten Fursten bes heiligen romifchen Reichs beisammen.

## 3mebter Raufmann.

Ich wollte wir hatten unfre Baaren wieder, und ich that ein Gelubde niemals ein hoheres Saupt ansaufeben als unfern Burgermeifter ju Rurnberg.

### Erfter Raufmann.

Die Sihung mar heute schnell geendigt; ber Raiser ist in den Garten gegangen; hier wollen wir stehen, denn da muß er vorbei. Er kommt eben die lange Allee herauf! 3 mepter Raufmann. Ber ift bei ibm?

Erfter Raufmann.

Der Bifchof von Bamberg und Abelbert von Beislingen.

Bmepter Raufmann.

Gerade recht! Das-find Freunde ber Ordnung und Rube.

Erfter Raufmann.

. Wir thun einen Fußfall und ich rede.

3 mepter Kaufmann. Wobl! Da fommen fie.

Erfter Raufmann.

Er fieht verdrieflich aus. Das ift ein übler Umftand!

# 3menter Auftritt.

Der Raifer. Bifchof von Bamberg. Beislingen. Gefolge. Borige an der Seite.

Beielingen.

Euer Majestat haben die Sigung unmuthig ver- laffen.

## Raiser.

Ja. Wenn ich fiben foll, fo muß etwas andgemacht werben, daß man wieber nachher manbern und reifen fann. Bin ich hieber gefommen, um mir die hinderniffe vorerzählen gu laffen, die ich tenne? Sie wegzuschaffen, davon:ift biei Robe.

Raufleute .

(treten vor und treefen fic bem Reifer in Cafen). Allerburchlauchtigster! Großmächtigfer! — Kaifer.

Ber fept ihr? Bas gibt's? Steht auf! Erfter Kaufmann.

Arme Kaufleute von Nurnberg, Euer Majeftat Anechte, und fieben um hulfe. Gob von Berlichingen und hans von Selbig haben unfrer Drepfig, die auf die Fruntsurter Meffe gogen, niedergewarfen, beraubt, und außerst missandelt. Wir bittem Eure Kaiserliche Mujekat um huffe und Beistand, sont find wir alle verdorbene krute, gendifigt unser Brod zu betteln.

### Raifer.

Heiliger Gott! Heiliger Gott! mas ift bas? Der eine hat nur eine Hand, der andere nur ein Bein; wenn fie denn erft zwo Sande batten, und zwo Beine, mas wolltet ihr dann thun?

Erfter Raufmann.

Wir bitten Guer Majeficht unterthänigft, auf umfre bebrangten Umftanbe mirielbig berab au fcauen.

### Rhifer.

Bie gehl's gut ? Menn ein Amfmann einen impfessonachwertiert, foll imm dus gange Beich mufimpfessonachwertiert, foll imm dus gange Beich mufimpren, und wenn Händel werhanden find, binnn Sablentiche Majoftat und dem Atiche afel gelegen ist, buß ed Sonigueich; Fürstenthum, henzogthum und weideres beitrifft, iso kunn euch kein Mensch gusansnach beitrifft, iso kunn euch kein Mensch gusansnach beitragen.

Beislingen :

o(gut ben Mauflehnere, bin flet betrabt gurtletziehun und auf

3hr tommt gur ungelegenen Beit. Geht! und verweilt einige Lage bier.

Ranfleute.

: Wir umpfehlen imre zu Banden. . . . (Mb.

Saifer.

Jumer: Keine: Sandel, die den Kag und das Beben wegnehmen, ohne daß mas rechts gethan weid. Jeder Krämer will geholfen haben, eindesigegen den grimmigen Feind des Beiche und der Christenheit wiemand sich wegen will.

Beislingen. :

Ber möchengernet und unben wirten, ifo innge ven im Junven bedudigt ift? Liefert fich die Empfindiltigfeiten des Mugenblids milbem, ihr minde fich bald zeigen, daß übereinstimmende Sesinnungen iberch alle Genntifer unlen, und hindureiche Akkler vorbenden lieb.

Ratfer.

Glaubt ihr?

Billio of.

Mit nichten ift es gang Deutschland, ihad aber

Benuruhigung klagt; Franken und Schwaben allein glimmt noch in den Resten-eines innerlichen, verberblichen Burgerkrieges, und auch da sind viele ber Eblen und Freien, die sich nach Ruhe sehnen. Satten wir einmal diesen hochsahrenden Sickingen, diesen unstäten Selbig, diesen Berlichingen auf die Seite geschafft, die übrigen Fehdeglieder wurden bald zerfallen; denn nur jene sind's, deren Geist die aufruhrlische Menge belebt.

#### Raifer.

Im Grunde lauter tapfre eble Manner, oft nur burch Bedrangungen aufgebest. Man muß fie ichonen, fich ihrer versichern, und ging es endlich gegen ben Turten, ihre Krafte zum Bortheil bes Baterlandes benuten.

## Bifcof.

Möchten sie boch von jeher gefernt haben, einer höhern Pflicht zu gehorchen. Denn sollte man ben abtrunnigen Aufruhret burch Butrauen und Ehrenstellen belohnen? Eben diese Kaiserliche Milde und Gnube misbrauchten sie bisder so ungebeuer, barin sindet ihr Anhang seine Sicherheit, daher nahrt er feine Hoffnungen, und wird-nicht eher zu bandigen sevn, als bis man sie vor ben Augen der Welt zu nichte gemacht, und ihnen jede Aussicht auf die Zutunft abgeschnitten hat.

#### Raifer.

... Milbe: muß voran gebw, eh Strenge fich murbig geigen tann.

### Beislingen.

Rur durch Strenge wird jener Schwindelgeift, ber ganze Landschaften ergreift, zu bannen seyn. Heren wir nicht schon hier und da die bittersten Klagen ber Selen, daß ihre Unterthanen, ihre Leibeignen sich auflehnen, gegen die hergebrachte Obereherrschaft rechten und wohlerworbene Besugnisse zu schmalern broben? Welche gefährliche Folgen sind nicht zu erwarten! Nun aber geben die Klagen der Nurnberger Rausleute wohl Anlaß gegen Berlichingen und Selbiz zu verfahren.

### Raifer.

Das last fich boren. Doch munichte ich, bas ihnen fein Leib gefchehe.

## Weislingen.

Man wurde suchen fie gefangen ju nehmen, fie mußten Urfehbe ichworen auf ihren Schloffern ruhig zu bleiben und nicht aus dem Bann ju geben.

#### Raifer.

Berhielten sie sich alebann gesehlich, fo tonnte man sie wieder zu zwedmäßiger Thatigfeit ehrenvoll anstellen.

### Bifdof.

Wir alle munichen sehnlicht, daß die Beit balb erscheinen moge, wo Ew. Majestat Gnade über alle leuchten fann.

#### Raifer.

Mit ben ernftlichften Gefinnungen bie innere Aube Deutschlands, toft es was es wolle, balbigft

herzustellen, will ich bie mongende Session er-

Beiellingen.

Ein frendiger Buruf wird Euer Majestat das Ende der Rede ersparen, und Sulfe gegen dem Eurfen wird fich als unmittelbare Folge so muser, paterlicher Bortebrungen zeigen.

(Der Raifer, Bifcof und Gefolge ab).

## Dritter Auftritt.

### Beislingen. Frang.

Franz Ger gegen den Schluß des vorigen Auftritts fich im Grunde wien lassen, und Weislingen zurächdich.

Gnadiger herr!

Beislingen (fich umtehrenb). Bas bringft bu?

Franz.

Abelheid verlangt euch zu fprechen.

. Beislingen.

Gleich jest?

Frang.

Sie verreift noch biefen Abend.

. Weislingen.

Bphin?

## Frant.

Ich weiß nicht. — hier ift fie fcon. (Bar fic) D wer fie begleiten burfte! Ich ging mit ihr durch Wasser und bid and Ende der Welt.

(246.)

# Bierter Auftritt.

Beiblingen. Abelheib.

### Beislingen.

So eitig, ichone Dame? Wood treibt euch fo fonell aus ber Stadt? aus dem Getummel, wo. hin ihr euch fo lebhaft febntet? von einem Freunde weg, dem ihr unenebehrlich fevd?

## Abelheib.

In fo großen Familien gibt's immer etwas gu folichten. Da will eine heirath gurudgehen, an der mir viel gelegen ift. Ein junges armes Madechen wehrt sich, einen atten reichen Mann gu nehmen. Ich muß ihr begreiflich machen, welch ein Stud auf fie wartet.

### Beidlingen.

Um fremder Berbindungen willen verfpateft bu bie unfrige.

### Abelbeib.

Defto heitrer, freier werde ich gu bie guride lebren.

#### Beislingen.

Birft du denn auch zufrieden fenn, wenn wir auf Gelbig und Berlichingen lodgehen?

### Abelbeib.

Du bift gum Ruffen!

### Beidlingen.

Alles will ich in Bewegung seben, daß Erecution gegen sie erkgnnt werbe. Diese Namen gereichen und jum Vorwurf! Ganz Deutschland unterhalt sich vom God, und seine Verstümmelung macht ihn nur merkwirdiger. Die eiserne Hand ist ein Wahrzeichen, ein Munderzeichen. Mährzen von Verwegenheit, Gewalt, Gluc, werden mit Lust erzählt, und ihm wird alleinzugeschrieben, was hundert andere gethan haben. Selbst fühne Verbrechen erscheinen der Menge preiswurdig. Ja es sehlt nicht viel, so gilt er für einen Zauberer, der an mehreren Orten zugleich wirft und trifft. Wo man hinhorcht, hört man seinen Namen.

### Abelbeib.

Und bas ift laftig! Einen Namen, den man oft horen foll, muß man lieben oder haffen, gleichgultig tann man nicht bleiben.

## Beislingen.

Balb foll bes Reicht Banner gegen ihn meben. Dabei nur bin ich-verlegen, einen tuchtigen Ritter ju finden, den man jum hauptmann feste.

### Mbelbeib.

genau. Genif meinen Oheim, den Eblen von Ban-

Beislingen.

Barum nicht gar! ben alten Traumer, ben unfabigen Schleppfad.

Mbelbeib.

Man muß ihm einen jungen rafchen Ritter gugeben! Bum Beispiel, feiner Schwester Stieffohn, ben feurigen Werdenhagen.

Beidlingen.

Den Unbefonnenen, Tollfuhnen? Dadurch wird bie Sache um nichts beffer.

Mbelbeib ..

Seht euch nur nach recht waderm Kriegsvolf um, die tuchtig juschlagen.

Beidlingen.

Und unter folden gubrern balb zu viel, balb au wenig thun.

Mbelbeib.

Da gebt ihnen noch einen flugen Mann mit, Weislingen.

Das waren brev Sauptleute für Einen. Saft bu ben Klugen nicht auch ichon ausgefunden?

Abelheid.

Barum nicht? Den von Blingfopf.

Den fomeichlerischen Schelmen. Euclich ift er, nicht flug, feig, nicht vorsichtig.

### Wbelbeld:

un Leben mus man's to genau wicht neinen; das gilt doch eins für's andre.

Beislingen.

Sum Sheine, nicht bei ber That. Die Stellen murben ichlecht befest fevn.

Abelbeib.

Die Stellen find um der Menfchen willen ba. Was mußte man von Stellen, wenn es feine Mensichen gabe?

Beielingen.

Und unfre Bermandten find die achten Men-fchen ?

Abelheib.

Ein jeder bentt an die Seinigen.

Beislingen.

Beift es, nicht auch für die Geinigen forgen, wenn man fur's Baterland beforgt ift?

Wide l beide

Ich voreine beine hoberen Ansichten, muß aber um Verzeihung bitten, wenn ich bich für die Beit meines Wegseyns noch mit kleinen Aufträgen beschwere.

Weidlingen. 4

Sage nury ich will gebenten.

Whelheid.

Der genannten bren Ritter gur Erpebition gegen Berlichingen gebenfft bu.

Beis=

Beislingen.

Gebente ich, aber nicht gern. Co wird zu überlegen fepn.

Abelheid,

Du mußt mir's ju Liebe thun, da ift's balb überlegt. Las mich nicht mit Schimpf bestehen. Mein Dheim verzeiht mir's nie.

Beislingen.

Du follst weiter davon hören.

Abelheib."

Carl'n von Altenstein, ben Anappen des Grafen von Schwarzburg , mocht ich noch zum Nitter gesichlagen wissen, eh der Neichstag anseinander geht.

Beislingen.

Wohl!

Abelbeid.

Das Rlofter Sanct Emmeran wunfcht einige Befreiungen. Das ift beim Kangler wohl zu machen.

Beislingen.

Wird fich thun laffen.

Mdelheib.

Am heffischen hofe ist das Schenkenamt erledigt, am Pfalzischen die Eruchsessenle. Jene, nicht wahr? unserm Freund Braunau, diese, dem guten Mirfing.

Beislingen.

21.

Den letten fenne ich faum. Goethe's Berte, XLII Bb.

### Mbelbeib. ...

Defto besser kannst du ihn empfehlen. 3h, diese Freude macht du mir gewiß, um so mehr, alsseine Mitwerber, die Nothenhagen und Altwolmeine Feinde sind, wo' nicht offentsich, doch im Stillen. Das Bergnugen, unsern Widersachern zu schaben ist so groß, ja noch größer als die Frende den Freunden zu nugen. Bergiß nur nichts.

Beidlingen. ....

Wie werd ich das alles im Gedachtniß behalten!

3ch will einen Staaren abrichten, ber bir bie Ramen immer wiederholen und Bitte! Bitte! hingufügen foll.

Weislingen.

Rann er beinen Con erhafchen, fo ift freifich alles gewährt und gethan.

(908.)

# Sanfter Muftritt.

Abelheid. Frang, der feinem Berrn zu folgen über das Chegter geht.

'Adetheib.

Sore, Frang!

Frang.

Onadge Frau?

Abelheib:

Rannft du nir nicht einen Staaren verschaffen?

Frang.

Wie meint ihr bas?

Abelheib.

Einen ordentlichen gelehrigen Staaren.

Frang.

Belch ein Auftrag! 3hr bentt euch etwas, andere babei.

Adelheid.

Oder willst du felbst mein Staar werden? Du., lernst doch wohl geschwinder ein, ale ein Bogel?

Frang.

Ihr wollt mich felbst lehren?

Adelheid.

Ich hatte wohl Lust dich abzurichten.

Frang.

Bieht mich nach eurer Sand. Befehlt über mich.

Adelbeid.

Bir wollen einen Berfuch machen.

Krang.

Jest gleich?

Adelbeid.

Auf der Stelle.

Franz.

Mehmt mich mit.

Abelheib.

Das ginge nun nicht.

Franz.

Was ihr wollt geht auch. Lafit mich picht bier.

Abelheid.

Eben hier follft bu mir dienen.

Franz.

In eurer Abmefenheit?

Abelheib.

Saft du ein gut Gedachtniß?

Frang.

Für eure Worte. Ich weiß noch jede Splbe, bie ihr mir bas erstemal in Bamberg fagtet, ich hore noch ben Con, sehe noch euren Blid. Er war fanfter als ber, mit dem ihr mich jest anseht.

Abelheid.

Mun hore, Frang!

Franz.

Run feht ihr schon milder aus.

Adelheid.

Merte bir einige Ramen. Frang.

Belche?

Abelbeib.

Den Ritter Wanzenau. Frang.

Gut.

Adelheid.

Den jungen Werdenhagen.

Franz.

Er foll nicht vergeffen werden. Abelbeib.

Moeibein

Den Seffischen Schenken.

Frang.

Mit Becher und Credenzteller immer gegen= wartig.

Adelheid.

Den Pfalgifden Ernchfeffen.

Frang.

36 feb ihn immer vorschneiben.

Adelbeib.

Das Mlofter Sanct Emmeran.

Franz.

Mit bem Abt und allen Monchen.

Adelbeib.

Den Schonen von Altenstein.

. Franz.

Der ift mir ohnehin immer im Wege.

Abelbeib.

Saft du alle gemerft?

Frang.

Alle.

Abelheib.

Du follft fie meinem Gemahl wiederholen.

Franz.

Mecht gern. Daß er ihrer gebente.

'Adelheid.

Mad) es auf eine artige Beise.

Franz.

Das will ich versuchen.

Abelbeib.

Auf eine heitere Beife, bag er gern baran bente.

Franz.

Rach Möglichkeit.

Adelheid.

Franz!

Frang.

Gnabige Fran!

Adelbeib.

Da fällt mir was ein.

Frang.

Befehlt!

Abelbeib.

Du stehst oft so nachdenflich.

Franz.

Fragt nicht, gnabige Frau.

Mbelbeib.

Ich frage nicht, ich fage nur. Unter ber Menge in bich gefehrt, bei ber nachsten Umgebung gerftreut.

Frang.

Bergebt!

Abelheib.

Ich table nicht; benn fieb - Krang.

O Gott!

Abelheib.

3ch halte bich für einen Poeten.

Frang.
Spottet ihr mein wie andre?
Abelbeib.

-Du anechfichoch Berfe?

Frans.

Manchmal.

Abelbeib.

Run, da tonntest du die Namen in Reime bringen und fie bem herren vorfagen.

Frang.

Ich: wills nersuchen.

Adelheid.

Und immer jum Schluß mußt bu "Bitte! Bitte!" hinzufugen.

Franz.

Bitte! Bitte!

Adelbeid.

Ja! Aber bringender! Recht aus bem herzen. Krans (mit Nachbruch).

Birte! Bitte!

Abelbeib.

Das ift icon beffer.

Franz

(ihre hand ergreifend, mit Leidenschaft).

Bitte! Bitte!

Adelheid (jurnatretenb).

Sehr gut! Rur haben die Sande nichts dabei au thun. Das find Unarten, die du bir abgewöhnen mußt.

## Frang.

Ich Unglücklicher! -

Abelheib (fich ifm nahernb).

Einen fleinen Bermeis mußt du fo hoch nicht aufnehmen. Man staft die Kinder bie man liebt.

Frang.

Ihr liebt mich alfo?

Abelheid.

Ich tonnte bich als Rind lieben, nun wirst du mir aber so groß und ungestum. — Das mag nun fevu! Lebe wohl, gedent an die Reimo, und besonders üben mußt du dich sie recht schon vorzutragen.

(218.)

## Sechster Auftritt.

Frang (allein).

Die Namen in Neime zu bringen, sie bem herrn vorsagen? Dich ungludlicher, ungeschicker Knabe! Aus dem Stegreif bie Reime zu machen, wie leicht war das! und wie erlaubt, ihr selbst vorzusagen was ich sonst nicht zu lallen wagte. D, Gelegen-heit! Gelegenheit! wann kommft du mir wieder! Jum Beispiel, ich durfte nur anfangen:

Beim alten Herrn von Wangenaut Gebent ich meiner gnab'gen Frau; Beim Marschall, Truchseß, Kammver, Schenken, Muß ich ber lieben Frau gebenten, Seh ich ben schbnen Altenstein, So fallt fie mir schon wieder ein. Lobt sie den tapfern Werdenstägen; Ich möchte gleich mit ihm mich schlagen. Die ganze Welt, ich weiß nicht wie, Weist immer mich zurud auf sie, D wie besetigst du mich ganz, Nennst du mich einmat beinen Franz, Und fesselft mich an deine Triete. D schone Enabge, ditte, bitte!

(26.)

# Siebenter Auftritt.

Barthaufen. Caal.

Sictingen und Gdz.

Góę.

Euer Antrag überrafcht mich, theuerfter Sidingen. Laft mich nur erft wieder gur Befinnung gelangen.

Sidingen.

Ja, Gog! ich bin bier, beine eble Schwester um ihr herz und ihre hand zu bitten.

So wunicht ich, bu warft eher gefommen. Warum follt ich's verhehlen? Weislingen hat während feiner Gefangenschaft ihre Liebe gewonnen, um fie angehalten, und ich fagte fle ihm zu. Ich hab ihn losgelaffen ben Bogel, und er verachtet die gutige Sand, die ihm in ber Roth bad Futter rachte. Er fcwirrt herum, weiß Gott auf weicher Sede feine Rabrung ju fuchen.

· Sidingen.

If das 168

-**Ø**∳\$; ·

Bie ich fage.

Gidingen.

Er hat ein boppeltes Band gerriffen. Bohl ench, bag ihr mit bem Berrather nicht naber verwandt worben.

GiB.

Sie, fist, bas arme Mabchen, und verbetet ihr Leben.

Sidingen.

Bir wollen fie fingen machen.

Øø₿.

Bie? Entschließt ihr euch eine Werinffene zu beivathen?

Sidingen.

Es macht euch beiden Ehre, von ihm betrogen worden zu sevn. Soll darum bas arme Madchen in ein Kloster gehn, weil der erste Mann, den sie kannte, ein Nichtswürdiger war? Nein doch! — ich bleibe barauf, sie soll Konigin von meinen Schlössen werden.

GÓB.

36 fage end, fie war nicht gleichgultig gegen ibn.

### Sidingen.

Rraust bu mir nicht zu, daß ich ben Schatten eines Elenden sollte verjagen fonnen? Lag und ju ihr.

Góp.

Und foll ich mich nicht verwundern, daß ihr, der ihr so weit umber schaut; eure Blide nicht nach einer reichen Erbin wendet, die euch Land und Leute zubrächte, anstatt daß ich euch mit Marien nicht viel mehr als sie selbst übergeben kann?

Sidingen.

Eine Frau fuche ich für meine Burgen und Garten. In meinen Weilern, an meinen Leichen boffe ich fie zu finden, dort foll fie fich ein eignes Reich bereiten. Im Kriegofelde, bei hofe, will ich allein stehen, da mag ich nichts Beibliches neben mir wissen, das mir angehort.

Gòą.

Der ächte Rittersinn! (Nach ber Thare schauenb.) Bas gibt's? Da kommt ja Selbis.

Achter Auftritt.

Selbiz. Die Borigen.

. . G 6 8.

Mober so eilig, alter Freund?

Gelbis.

Laft mich ju Athem fommen.

Gòs.

Was bringt ihr?

Gelbis.

Schlechte Nachrichten. Da verließen wir uns auf bes Kaifers geheime Gunft, von ber man uns fo manches vorschmeichelte. Nun haben wir bie Bescheerung.

Góß.

Sagt an!

Gelbis.

Der Kaifer hat Erecution gegen euch verordnet, bie euer Fleisch den Bogeln unter dem Simmel und ben Chieren auf dem Felbe vorschneiben foll.

Sidingen.

Erft wollen mir von ihren Gliebern etwas auftifchen.

GÓB.

Execution? In die Acht erflart?

Gelbiz.

Nicht andere.

Gòs.

So mare ich benn ausgestoßen und ausgeschloffen, wie Reger, Morber und Berrather!

Sidingen.

Ihr mift, Gob, bas find Rechtsformeln, bie nicht viel zu bebeuten haben, wenn man fich tapfer wehrt.

Gelbig.

Berlogene Leute fteden babinter, Miggonner, mit Bug, Reib und Praftifa.

Gòs.

Es war zu erwarten, ich hab es erwartet, und boch überrascht's mich.

Sidingen.

Beruhigt euch.

GoB.

Ich bin ichon rubig, indem ich die Mittel überbente, ihren Plan zu vereiteln.

Sidingen.

Gerade zur gelegenen Beit bin ich hier, euch mit Rath und That beizustehen.

Gos.

Nein, Sidingen! Entfernt euch lieber. Nehmt felbst euern Antrag gurud. Berbindet euch nicht mit einem Geachteten.

Sidingen.

Von bem Bedrängten werbe ich mich nicht abwenden. Kommt zu den Frauen! Man freit nicht beffer und schneller als zu Zeiten des Kriegs und der Gefahr.

Gelbiz.

Ift fo etwas im Werke? Glud ju!

Gòş.

Rur unter einer Bedingung tanu ich einwilligen. Ihr mußt euch offentlich von mir absondern, Wolltet ihr euch fur mich ertfaren, fo murbet ihr ju fehr ungelegener Beit bes Reichs Feind werben.

Sidingen.

Darüber laßt fich fprechen.

GóB.

Nein, es muß zum voraus entschieden seyn. Auch werdet ihr mir weit nuehr nuben, wenn ihr euch meiner enthaltet. Der Kaiser liebt und achtet euch. Das Schlimmste was mir begegnen kann, ist gefangen zu werden. Dann brancht euer Worwert und reift mich aus einem Clend, in das unzeitige Sulfe und beibe stürzen kounte.

. Sidingen.

Doch tann ich ein zwanzig Neiter heimlich zu euch ftogen laffen.

Góp.

Das nehm ich an. Georg foll gleich in die Rachbarichaft, wo meine Soldner liegen, — derbe, wacke, tüchtige Kerls. Die beinigen follen fich nicht ichamen zu ihnen zu ftoßen.

Sidingen.

Ihr werdet gegen die Menge wenig fenn.

Gòs.

Ein Wolf ift einer gangen Secrete Schafe zu viel. Sidingen.

Wenn fie aber einen guten hirten haben? Gob.

Sorg bu! Das find lauter Miethlinge. Und ferner fann ber beste Ritter nichts machen, wenn

er nicht herr von seinen handlungen ist. Man schwebt ihnen bieß und jenes vor, ich weiß schon wie das geht! Sie sollen nach dem Lettel reiten, indeffen wir die Augen aufthun, und selbst seben was zu schaffen seb.

Sidingen.

Mur fort, ohne Bogern bei den Frauen unfer . Wort angubringen.

GAB.

Recht gern.

Selbiz.

Mun lagt mid ben Ruppelpelz verdienen.

GÓB.

Wer ift ber Mann, ber mit euch in ben Vorsaal tam?

- Selbiz.

Ich kenne ihn nicht. Ein ftattlicher Mann, mit lebhaftem Blid. Er fcloß fich an, ale er horte wir ritten zu euch.

GóB.

Voraus zu den Frauen! Ich folge.

Reunter Auftritt.

Gibt. Lerfe.

Gòş.

Gott gruß euch! Bas bringt ihr ?

### Lerfe.

Mich felbst, das ist nicht viel, doch alles was es ist, biet ich euch an.

THE STATE OF THE S

Ihr fept willfommen, doppelt walltommen | Ein braver Mann' und zu diefer Zeit, da ich nicht hoffte neue Freunde zu gewinnen, vielmehr den Berluft der alten stundlich fürchtete. Gebt mir euern Namen.

Letie.

Franz Lerfe.

øòв.

Ich bante euch, Frang, bag ihr mid mit einem wadern Manne befannt macht.

Lerfe.

Ich machte euch fcon einmal mit mir befannt; aber bamale banttet ihr mir nicht bafür.

GÓB.

Ich erinnere mich eurer nicht.

gerfe.

Es ware mir leib. Wift ihr noch wie ihr, um bes Pfalggrafen willen, Conrad Schotten feind war't, und nach Saffurt auf die Fastnacht reiten wolltet?

ΘàΒ.

Wohl weiß ich's.

Lerfe.

Wie ihr unterwegs bei einem Dorf funf und amangig Reitern begegnetet?

Gòβ.

### Ø 8 8.

Richtig. Anfange hielt ich fie nur fur zwolfe und theilte meinen Saufen, es waren unfrer fechzehn; ich hielt am Dorfa hinter der Scheuer, in Willens, fie follten bei mir vorbei ziehen; dann wollt ich ihnen nachruden, wie ich's mit dem andern haufen abgeredet hatte.

### Lerfe.

Aber wir faben euch und zogen auf eine Sobe am Dorf. Ihr zogt herbei und hieltet unten. Als wis saben ihr wolltet nicht herauf tommen, ritten wir herab.

### Gót.

Da sah ich erst, daß ich in die Rohlen geschlagen hatte. Fünf und zwanzig gegen achte, da galt's tein Feiern. Ehrhard Truchses durchstach mir einen Knecht, bafür rannt ich ihn vom Pferde. Satzten sie fich alle gehalten wie er und ein Knecht, es wäre mein und meines kleinen Hausens übel gewahrt gewesen.

### gerfe.

Der Anecht, von dem ihr sagtet ---

# Gip.

Es war ber bewofte, ben ich gefeben habe. Er feste mir beiß gut. Wenn ich dachte, ich hatte ihn von mir gebracht, wollt init andern zu schaffen haben, war er wieder an mir und schlug feindlich zu. Er hieb mir auch durch den Panzerarmel hindurch, daß es ein wenig gesteischt hatte.

Lerfe.

Sabt ibr's ihm verziehen ? ...

G 6 8.

Er gefiel mir mehr als gu wohl.

Lerfe.

Nun so hoffe ich, daß ihr mit mir zufrieben fenn werdet, ich habe mein Probestud an euch felbst abgelegt.

Øò₽.

Bifebu's? O willtommen! willtommen! Kannst du fagen, Maximilian, du hast unter beinen Dienern einen so geworben?

Lerfe.

Mich mundert, baß ihr nicht eher auf mich gefallen fepb.

GóB.

Wie follte mir einkommen, daß der mir feine Dienfte anbieten murde, der auf das feindlichfte mich ju überwältigen trachtete.

Lerfe.

Eben das, herr! Von Jugend auf dien ich als Roitereinecht und hab's mit manchem Aitter aufgenommen. Da wir auf euch stießen, freut ich inich. Euern Namen kannt ich, da lernt ich euch kennen. Ihr wist, ich hielt nicht Stand; ihr faht,
es war nicht Furcht, denn ich kam wieder. Rurz,
ich lernt euch kennen, und von Stund an beschloß Ih, euch einmal zu dienen. ₿ó₿.

Auf wie lange verpflichtet ihr euch?

Lerfe.

Auf ein Jahr, ohne Entgelt.

Göş.

Nein, ihr font gehalten werden, wie ein andrer und drüber, wie ber, der mir bei Nemlin gu ichaffen machte.

(Beibe ab.)

# Behnter Auftritt.

(Bon einer Anhobe Aussicht auf eine weite fruchtbare Gegend. Sinten an ber Seite eine verfallene Barte. Uebrigens Balb, Buid und Felfen.)

Bigeunermutter und Anabe.

#### Anabe.

Mutter! Mutter! Barum fo eilig durch bie Dorfer durch? An den Garten vorbei? Mich hungert, habe nichts geschoffen.

## Mutter.

Sieh dich um, ob die Schwester fommt? Lerne hungern und dursten. Sep Tag und Nacht, im Rez' gen, Schnee und Sonnenschein behend und munter.

Anabe.

Die Schwester dort!

#### Mntter.

Das gute Kind! das fuhne Madden. Da steigt fie schon mit munterem Schritt und glubendem Blick ben hügel herauf.

Codter.

Reine Furcht, Mutter! Die Fahnlein, bie im Felbe giehn find nicht gegen uns, nicht gegen ben Bater, ben braunen Bater.

Mutter.

Gegen wen benn?

Tochter.

Gegen ben Rittersmann, ben Gob, ben madern Gbb. Der Raifer achtet folch edles haupt. Das fragt ich aus, weisige es nnu ben Begegnenben.

Mutter.

Sind ibrer viel?

Todter.

Sie theilten fich. Bufammen hab ich fie nicht ge- feben.

Mutter.

hinuber bu in des Baters Nevier, baß er alles wiffe, der Mann der Bruft, der Mann der Fauft. Befchwind hinuber und faume nicht.

(Tochter ab.)

Anabe.

Sie fonimen ichon.

### Mutter.

hier brude bich ans Gemauer her, an bes alten Gewölbes ermunschten Schus.

(216.)

# Gilfter Auftritt.

Vortrab. Sobann Hanptmann. Werben: hagen. Blingfopf. Fahnlein. Dann Sigeunerin und Anabe.

## Sauptmann.

Run diese Sobe mare endlich erstiegen; es ift und aber auch einigermaßen sauer geworden.

### Blingfopf.

Dafür laßt's euch belieben und verweilt hier in Rube. Werdenhagen zeigt fich strade dem Feinde, und sucht ihn aus der Lurg zu loden.

(Werbenhagen ab mit einem Trupp.) ..

# - Blingfopf.

3d will nun auch an meinen Poften jum Sinterbalt.

### Hauptmann.

Bergieht noch ein wenig, bis ich eingerichtet bin. Mir fann's niemand fo gang recht machen, als ihr mein Werthester.

# Blingfopf.

Wir tennen unfre Pflicht, erft eure Diener, bann Solbaten.

Sauptmann.

Bo habt ihr mein Belt aufgeschlagen? Blingfonf.

Bundoft bierbei am Balbe. Sinter einem Felfen, recht im Schauer.

Sauptmann.

Ift mein Bettfad abgepadt? Blingtopf:

· Gewiß, herr hauptmann.

Sauptmann.

Much meine Feldstühle?

Blingfopf.

Gleichfalls.

hauptmann.

Der Teppich?

Blingfopf.

Go eben wird er herabgenommen.

Sauptmann.

Last ihn gleich hier aufbreiten. (Es geschieht.) Gebt einen Stuhl! (Seut sich.) Noch einige Stuhle! (Sie werben gebracht.) Nun wünscht ich auch mein Luftgezelt.

Blingfopf.

Sogleich. Darauf find wir ichon eingerichtet.

hauptmann

(indem eine Art von Balbachin über ihn aufgestellt ift).

So recht. Es ift gar au gemein und unbehag= lich, auf rauhem Boden und unter freiem himmel au fiben. Wie fieht es mit dem Flaschenkeller aus? Blingfopf.

Ift gang gefüllt und fieht hier.

Sauptmanu.

Einen Tisch. Nun ift's bald recht. Ich mache mir's gern gleich wohnlich, wenn ich so irgendwo antomme.

Blingtopf.

Darf ich mich nun beurlauben?

Sauptmann.

Ich entlaß euch nicht gern.

Blingfopf.

376 muß fort. ... gum hinterhalt braucht's Alug= heit und Gebulb. Die hat nicht jeder. :

(M6.)

Haup:tmann.

Jest die Wurfel ber! Und fagt den Junkern, sobald das Lager geschlagen ift, follen fie fich einstellen.

Bigemnertnabe

(ber fich indeffen mit feltfamen Gebarben genahert hat, fällt vor bem Dauptmann auf die Anie).

Allerburchlauchtigfter, Grofmamtigfter!

Sauptmann.

Poh Blaufeuer! das Kind halt mich für ben Raifer! Ich muß doch recht majestätisch aussehen. Stehe auf, Rind! Mutter, bedeut es, daß ich der Raifer nicht bin. Mir konnt es zur Ungnade gereichen, wenn man erführe, daß ich solche Ehren-bezeigungen augenommen.

### Mutter.

Habt ihr nicht bes Kaifere Brief bei ench ? Habt ihr nicht Auftrag vom Raifers :

Sumptimani.

Wie weiß bas euer Kind? Die a tre :

Mutter.

Es ift ein Sonntagefind, es fann's euch anfeben.

Sauptmann.

Und mie?

#### Mutter:

Der vom Raifer einen Auftrag bet, ben flebt es mit einem. Schein um ben Ropf. . . .

. . Sauptmann.

Ich einen Schein um den Kopf? Mutter.

Fragt ibn felbit:

Sauptmann.

Ift's mahr, mein Rind? Ciehft du einen Schein um mehr graues Bunpt?

Enabe ...

(fich in einer Wet-voiri Emig brebeitbis"

Einen lichten Schein, einen milben Schein, er ftrablet beil ber gulbne Schein — Er farbt fich roth ber milbe Schein.

Saubtmann.

Bas baft bu, gutes Rinb? Bleib! Ich will bie

### Anabe (in ber Ferne).

Ihr feht fo furchterlich aus, fo friegerisch, fo fiegerisch. Flieben muß man, zittern und flieben. (Schreit und entfernt fich.)

Sauvtmann.

Run so wollt ich, daß alle meine Feinde Sonntagskinder maren! Nicht nur große Thaten, Wunberthaten wollt ich thun.

Reifiger.

Dort unten geben bie Sandel fcon lost Gie find einander in den Saaren.

Sauptmann.

D wer doch jest dort unten mare! Ich fühle mich einen gang andern Mann, feitdem ich weiß, daß ich einen Schein um ben Kopf habe.

Reifiger.

Das Gefecht wird immer flarfer, man fieht's am Staube.

Sauptmann.

Der Hinterhalt ist gewiß zur rechten Zeit hers vorgebrochen. Ich muß doch mit Augen sehen, wie es zugeht.

(Er fest fich langfam in Bewegung.)

Reisiger.

Baffnet euch! Ruftet euch! Der Feind ist auf

Hünrtmann.

Der Fefut ? Ihr (pagt! 'Woher fame' benn ber?

Reisiger.

In allem Ernft.

Bauptmann.

Ift ihn benn niemand gewahr worden?

Reifiger.

Aus ben Felfenschluchten steigen sie mit Macht herauf, sie rufen: Sanct Georg und sein Segen! Sanct Georg und sein Degen! Ein Jungling zieht vot ihnen her, gerüstet und geschmudt wie Sanct Georg selbst. Eure Leute fliehen schon um den hugel berum. Sebt nur bin!

Sauptmann.

Ruffet euch! Kommt! Ruffet euch! Schnell! Haltet Stand, bis wir in Ordnung find. Oh! wenn's boch lauter Sonntagefinder maren!

(216.)

# 3molfter Auftritt.

Seorg. Emige Anechte. Faub. Reich 82 truppen.

(Die Reichstruppen fliehen.)

A fine Georg (mit einer Sahne).

Sie flieben ohne sich umzusehen. Welch ein Schreden überfiel sie! Das tam von Gott! Anechte (tommen und paden an).

### Raud.

Glud zum Probestud! Das ist gut gelungen, gleich eine Fahne! Du gludlicher Fant! Treibe nur bas Bolk zusammen, das belädt sich schon. — Macht euch auf, ihr alten Beine! Ich bin doch noch eher beim Herrn, als die Saumrosse da.

(216.)

## Georg.

Belaftet euch nicht mit Beute, bas bleibt am Ende boch unfer, wenn wir brav find. Ihr tonnt's nicht laffen? Nun fo verstedt's nur geschwind in die Felsenschluchten, und daun gleich wieder hinab au Goben in's Gefecht.

# Anechte raumen meift alles weg. Bigeunerfnabe.

Schoner Rnabe, frommer Anabe, willft du borren funftige Dinge? Soren, mas ben iconen frommen Anaben erwartet?

### Georg.

Fromm bin ich, befwegen mag ich aus beinem Munde von der Bufunft nichts horen. — hinunter in's Gefecht mit dem Strenzeichen unfrer Vorarbeit.

### Bigeunerfnabe.

Schoner Anabe! Frommer Anabe! Deine Sand! Ich sage dir die Wahrheit, die gute Wahrheit.

### Georg.

Hinmeg bu Robold! Frevelhafte Lugenbrut! Ich vertrau auf Gott; mas der mir beschieben hat, wird mir werden. — Ich bete zu meinem heiligen, der wird mich ftarfen und ichufen. Cauct Georg und fein Segen! Canct Georg und fein Degen!

(At.)

Anechte (wegschleppenb).

Canct Georg und fein Segen!

Bigennerinabe.

Da liegt noch viel, und manches liegt vergettelt an dem Sugel her.

Mutter.

Bufammen mas bu faffen fannft, und immer ind Gewolb binein.

Rnabe fammett und verbirgte.

Mutter.

Das Gefecht gieht fich am Sugel her. Gie bringen einen Berwundeteu herauf.

(Berbergen fich.)

# Drengehnter Auftritt.

Selbig verwundet, getragen von Anechten, bes. gleitet von Faud.

### Gelbiz.

Legt mich hierher! Weit genug habt ihr mich geschleppt. Faub, ich bant bir fur bas Geleit. Run gurud zu beinem herrn, gurud zu Gogen.

### Raub.

Laft mich bier! Drunten bin ich unnug; fie haben meinen alten Anochen bergeftalt jugefest,

daß ich wie gemörselt bin. Kaum tauglich zum Krantenwarter.

Gelbig.

Run benn ihr Gesunden, fort mit euch! ins Gefecht mit euch!

(Rnechte ab.)

Gelbis.

O mer doch mußte wie's dort unten zugeht! Raud.

Gebuld! Auf der Mauer da fieht man fich weit um.

(Er steigt hinauf.) Selbix.

hier figen wir nun, vielleicht um nicht wieber aufzustehen. Das muß ein Reitersmann jeden Tag erwarten, und wenn's fommt will's einem boch nicht gefallen.

Raub (oben).

Ad herr!

Gelbiz.

Bas fiehft du?

Faub.

Gure Reiter flichen ins weite Feld.

Selbiz.

Sollische Schurfen! ich wollte fie ftunben, und ich hatte eine Rugel vor den Kopf. Siehst du Goben!

Raub.

Die brep ichwarzen gedern feh ich mitten im Getummel. Gelbig.

Schwimme, braver Schwimmer! Ich bin leiber an ben Strand geworfen.

Faub.

Ein weißer Federbusch. Wer ift bas?

Gelbiz.

Joft von Werdenhagen.

Kaub.

Got brangt sich an ihn. — Bau! Er stürzt! Selbiz.

Jost ?

Kaub.

Ja, herr.

Gelbi .

Bohl! Bohl! Der Ruhnste und Derbste unter allen.

Kaub.

Deh! Deb! Gogen feb ich nicht mehr.

Gelbis.

So ftirb, Selbiz.

Kaub.

Ein furchterlich Gebrang mo er ftund. Georgs blauer Keberbufch verschwindet auch.

Gelbiz.

Romm herunter. Siehst du Lersen nicht? Kand.

Nichts. Es geht alles drunter und druber.

Selbiz.

Nichts mehr! Komm! Bie halten fich Sidingens Reiter.

Kaub.

Gut. — Da flieht einer nach dem Bald. — Noch einer! Ein ganzer Trupp. Got ist hin. Selbig.

Romm berab!

Raub.

Bobl! Bobl! Ich febe Gogen! Ich febe Georgen!

Gelbij.

Bu Pferd?

Kaub.

hoch zu Pferd! Gieg! Gieg! Gie flieben.

Die Reichstruppen?

Kaub.

Die Fahne mitten brinn, Got hinten brein. Sie zerfweuen fich. Got erreicht den Fahnbrich. Er hat die Fahne — Er balt. Eine Sand voll Mensichen um ihn herum. Georg mit des Sauptmanns Fahne feh ich auch.

Gelbig.

Und die Flüchtigen?

Kaub.

Berftreuen fich überall. Sier lauft ein Trupp am Sugel hin, ein anderer zieht fich herauf, gerab hierher. O weh, bester Serr, wie wird es euch ergeben.

Selbig.

Romm berunter und gieh! Dein Schwert ift

foon heraus. Auch figend und liegend will ich ih: nen gu fchaffen machen.

Bierzehnter Auftritt.

Blingtopf. Ein Erupp Reichstnechte. Borige.

Blingtopf (fliebenb).

Geschwind! Geschwind! Rettet eure Haut. Alles ist auseinander gesprengt. Salvirt dem Raiser ein paar tüchtige Leute für die Zufunst. (Sich umsebend.) Was! Was ist das? Da liegt einer, ich tenn' ihn, es ist Selbiz. Er ist verwundet. Fort mit ihm! Auf der Netirade noch ein glücklicher Kang.

. Fand

(her heruntergefprangen ift und fich mit blufan Convert vor Gelbit folle).

Erst mich !

Blingkopf (ber sich guenarieht). Kreilich follst du porque.

(Die Knechte fampfen, die Menge übermannt und entwaffnet Faud, und schleppt ihn fort, indem er sich ungehärdig wehrt.)

Blingfopf.

Mun Diefen Lahmen aufgepact.

Selbiz

(indem er ihn mit bem Schwerte trifft). Nicht fo eilig!

Blingfopf.

Blingfopf (in einiger Entfernung). Wir follen wohl noch erst complimentiren? Selbiz.

Ich will euch die Ceremonien schon lehren!
(Anfau ber Knechte.)

Blingfopf (gu ben Anechten). Mur ohne Umftande! (Gie faffen ihn an.)

# Funfzehnter Auftritt.

Lerfe. Vorige. Bufest Faub.

### Berfe.

Auf mich! hierher! auf mich! Das ist eure Tapferkeit, ein halb Dupend über Ginen! (Er springt unter sie und ficht nach allen Seiten.)

# Selbiz.

Braver Schmied! Der führt einen guten ham= mer!

# Blingtopf entfernt fic.

### Lerfe

(indem er einen nach bem andern erlegt und ben Letten in die Flucht treibt).

Das nimm dir hin — und das wird dir wohl bekommen. — Taumle nur, du fallft doch. — Du bist wohl werth, daß ich noch einen Streich an dich wende. — Bletbe doch, ich kann dich nicht weg-lassen. Der ist mir entgangen, es muß doch einer ansagen, wie sie empfangen worden sind.

### Gelbig.

Ich banke bir! gib mir beine Sanb; bacht' ich boch mahrlich, ich mare wieber jung und ftund auf meinen zwey Beinen.

Faud (fommenb).

Da bin ich auch wieber nrit bem fconften Schwerte. Geht nur bie Bente!

Lerfe.

Gog zieht herauf.

# Sechzehnter Auftritt.

Bon. Georg. Gin Erupp. Vorige.

Gelbis.

Glud ju, Gop! Sieg, Sieg! Gob.

Theuer! Theuer! Du bist vermundet, Gelbig. Selbig.

Du lebst und fiegst! Ich habe wenig gethan. Und meine hunde von Reitern! — Wie bist bu davon gefommen?

GòB.

Diesmal galt's. Und hier Georgen bant' ich bas Leben, und hier Lersen daul' ich's. Ich warf ben Werdenhagen vom Gaul. Sie stachen mein Pferd nieder und drangen auf mich ein; Georg hieb sich zu mir und sprang ab; ich wie der Blis auf seinen Gaul; wie der Donner saß er auch wieder. Wie famft du zum Pferd?

Georg.

Cinem ber nach euch hieb stief ich meinen Dolch in die Gebarme, wie fich fein harnisch in die hole gog. Er sturzt und ich half euch von einem Feind und mir zu einem Pferbe.

Góą.

Run ftaden wir, bis Frang fich ju uns bereinfolug, und ba mahten wir von innen beraus.

Lerfe.

Die Schuften die ich führte, follten von außen hinein mahen, bis fich unfere Sensen begegnet hatten, aber fie floben wie Reichelnechte.

Gis.

Es. flohe Freund und Feind. Nur du kleiner Sauf hieltest mir den Ruden frei; ich hatte mit den Kerls vor mir genug zu thun. Werdenhagens Fall half mir sie schütteln und sie flohen. Ich habe ihre Fahne und wenig Gefangene.

Selbiz.

Werdenhagen ift euch entwischt?

GÓĄ.

Sie hatten ihn gerettet.

Gelbig.

Und Lerfe rettete mich. Sieh nur, mas er für Arbeit gemacht hat.

Góş.

Diese waren wir los. Glud zu, Lerse, Glud zu, Fand, und meines Georgs erfte wadre That sey gesegnet. Kommt, Kinder, fommt! macht eine

Babre vor i Aesten. Selbig, bu kannst nicht auf's Pferd. Kommt in mein Schloß. Sie sind zers freut. Die Unfrigen auch. Wer weiß, was mir mieder zusammen bringen!

(Gruppe in Bewegung.)

Der Borbang fallt.

# Bierter Aufzug.

Jarthaufen Rurjes Bimmer.

# Erfter Auftritt.

Marie. Sidingen.

# Sidingen.

Du fiehft, meine hoffnungen find eingetroffen, Bog fehrt fiegreich jurud, und du wirft beinen ge-liebten Bruder, für ben bu so augstlich forgtest, bald wieder vor bir feben.

### Marie.

Er hat fich für einen Augenblid Luft gemacht; wie wenig heißt bas gegen bie lebel, bie ihn bebroben!

# Sidingen.

Ueber den Augenblick geht unfre Thatigkeit nicht hinaus, felbst wenn unfere Plane weit in der Ferne liegen. Laf auch und das Gluck der schönen Stunde nicht versaumen, die mich dir zuführt, die dich zu der Meinigen machen foll.

### Marie.

Auch bei diesem beinem edlen Erbieten wachft meine Sorge, meine Berlegenheit! Billft bu dich an uns anschließen, wo bu weder Macht noch Glud findeft? Bas treibt bich, einer fremben Unbefannten die hand zu;reichen?

### Sidingen.

Du bift mir meber fremd noch unbefannt. - Dei: nem Bruber vertrau ich icon lange, und bu bift von frühen Beiten meine Liebe. Lächle nur! ftaune nur! Ich will es bir erflaren. Bielleicht erinnerft bu bich faum. bag bu, mit beinet Mutter, auf bem Reichstag zu Speper warft. Dort gab es viele Fefte, Banfette und Tange. An einem iconen Tage tratit bu mit beiner Mutter bie Stufen berunter in den großen, fablen, gefellichaftreichen Gartenfaat, mo, zu manderlei Tanzmufit, Erompeten und Paufen erflangen. Mein Oheim ging euch entgegen und reichte beiner ftattlichen Mutter die Sand, um fich mit ihr an ben Reihen angufchließen; ich reichte fie bir, bem:fanften, liebensmurdigen Rinde. Du warft neu in biefer Welt, und bu bemeaten bich barin mit unschulbiger Freiheit, mit bimmliicher Anmuth. Damale, ale du mit beinen blauen Augen gu mir berauf schautest, fublte ich den Bunfch, bich ju befigen. Lange war ich von bit getrennt, jener Bunfch blieb lebenbig, fo wie jenes Bild, wie der Eindruck jenes Blickes. — Eigent: lich komme ich nur zurück —

# 3 wenter Auftritt.

Borige. Gob.

Gòş.

Das mare fo weit gut abgelaufen. Sidingen.

Glud ju!

Marie.

Taufendmal willfommen!

ØÓ₿.

Mun aber vor allen Dingen in die Capelle. Marie.

Bie meinft bu?

Gòs.

3d hoffe, bas ihr einig fend. Sidingen.

Wir find's.

Gόξ.

Nur geschwind, daß ihr auch eins werdet. Ich habe bei meinem Zuge auf alles gedacht, und auch einen Caplan mit herein geführt. Kommt! Kommt! Die Chore find geschlossen, wie sich's ziemt. Weibern, Pfassen und Schreibern muß man zu ihren hanthierungen eine sichte Stätte verschaffen.

Marie.

Sort! fagt, wie fieht es überhaupt mit euch, mit euern Leuten?

GOB.

... Das soulft du nachher vernehmen! -.. Jest vor

den Altar, und da, im Angesichte Gottes, fromme Bunfche fur bich und beinen Gatten, das Uebrige wird fich geben.

(Mue ab.)

# Dritter Auftritt.

Saal mit Baffen, im Grunde eine Capellthure. Lerfe und Georg mit Kahnen, eine Reihe Gewappneter an der rechten Seite.

### Georg.

Das ift auch luftig, daß wir gleich jum Kirchgange aufziehen.

Lerfe.

Und daß biefe Fahnen gleich ein Brautpaar fa= lutiren.

### Georg.

Ich hore zwar bas Lauten recht gern, aber bieß= mal wollt ich, es ware vorbei, bamit wir auskunb= schafteten, wie es braufen steht.

### Lerfe.

Nicht fonderlich fteht's! Das weiß ich ohne Rundfchaft.

### Georg.

Freilich! bie Unfern find zerfprengt und ber Unbern find viele, die fich ichon eher wieder gufam= menfinden.

### Lerfe.

Das thut und nichte! Wenn fich fo ein paar

Manner wie Sidingen und Berlichingen verbinden , wiffen fie icon warum. Gib Acht, Sidingen führt unferm herren binreichende Mannichaft gu. So überlegt ich's und fo wird's werden.

Georg.

Gang recht. Dur getroft und munter! und ge= legentlich wader jugeschlagen. Die Ritter mogen forgen! Dafiir befehlen fie und fa.

# Bierter Auftritt:

Die Porigen. 3mei Chorfnaben. Gin Prie: fter. Gog mit Sidingen. Elifabeth mit Marie. Einige Frauen und Männer von ben hausgenoffen.

(Sie ziehen mit Gefang um's Theater. Die Bache falutirt mit Piten und Fahnen. Der Bug geht in bie Capelle, ber Gefang bauert fort.)

Georg (indem er seine Fahne abgibt). Ich schließe mich auch an. Go etwas Feierliches hab ich gar zu gern.

(Der Gefang enbet.)

# Fünfter Auftritt.

Gob. Lerfe. Anechte.

Gòb.

Wie fieht es aus, Lerfe? Die Mannichaft mag fic nun auf die Mauern vertheilen.

### Berfe.

Erlaubt ihr, fo ruften fie fich nach beffer. Das gibt mehr Butrauen.

Gob.

Nehmt von den harnischen, Pidelhauben und helmen was ihr wollt.

(Die Knechte ruften fich auf beiben Seiten. Der Bug tommt aus ber Capelle und zieht burch fie burch. Erft bie hansgenoffen, bann bie Chor: knaben, bann ber Priefter. Indeffen fpricht Gos mit Lerfe.)

.Øòs.

Sind die beiden Thore gut beset? Lerse.

Ja, herr, und für ben Augenblick wohl verschloffen und nerwahrt.

. Góp.

Sickingen geht gleich nach der Trauung fort. Lerfe.

Ich verstehe. Um euch Mannschaft zuzuführen. Gon.

Das wird fich finden. Du mußt thn jum Unterthore hinausgeleiten.

Lerfe.

Gang recht! Denn vor'm Oberthore ift's nicht gang ficher, da fcmarmt icon wieder ein Trupp Reichsvögel herum.

GÓB.

Du führft ihn am Baffer bin und über bie gurt,

da mag er in Frieden seines Wegs ziehn. Du siehst' dich um und kommst bald wieder.

Lerfe.

Ja, herr.

(216.)

# Sechster Auftritt.

Sidingen, Marie, Elifabeth aus ber Cas peuc. Gob.

(Man hort in der Ferne Tromneln zu Bezeichnung bes feindlichen Anmarsches.)

### GiB.

Gott fegne euch, gebe euch gludliche Tage und behalte bie, die er abzieht, für eure Rinder.

### Elifabeth.

Und enre Kinder lag er fenn, wie ihr fend, rechts schaffen, und dann mogen fie werden, was sie wollen.

## Sidingen.

Ich dante euch, und dante euch, Marie. Ich führte euch an den Altar, und ihr follt mich gur Gludfeligfeit führen.

#### Marie.

Wir wollen zusammen eine Pilgrimschaft nach diesem framben, gelobten Lande antreten.

### Góg.

Glud auf die Reife! Lerfe foll euch auf ben Beg bringen.

Marie.

So ift's nicht gemeint, wir verlaffen euch nicht. So &.

Ihr follt, Schwester.

Marie.

Du bift fehr unbarmherzig, Bruber.

Gos.

Borficht muß unbarmherzig feyn.

# Siebenter Auftritt.

Borige. Georg.

Georg (beindich ju Gby).

Sie ziehen sich auf der Hohe zusammen und umlagern von der einen Seite bas Schloß. Unten über dem Wasser seh ich noch niemand.

(Arommeln, immer wachsend, boch nicht zu nabe.)

## Gob (für fic).

Gerade wie ich mir's bachte. (Laut) Ohne Hochzeitmahl muß ich euch entlassen. — (Hatelaut zu Sielingen) Ich bitte euch, geht. Ihr versteht mich. Beredet Marien. Sie ist eure Frau, last fie's zum erstenmal fühlen.

Elifabeth.

Liebe Schwefter, thu was er verlangt. Wir haben und dabei noch immer wohl befunden.

GbB.

Es muß gefchieben fenn, meine Lieben. -

Weine, gute-Marie, es werben Augenblick fi men, wo du bich freuen wirft. Leb wohl, Mai leb, wohl Bruder!

Marie.

Ich kann nicht von euch, Schwester. Lie Bruder, lag und hier. Achtest bu meinen Mifo wenig, daß du in dieser Noth seine Hulfe ifchmahst?

Gòs.

Ja, es ist weit mit mir fommen. Vielleicht ich meinem Sturze nahe. Ihr beginnt heut zu ben, und ihr follt euch von meinem Schickfal tr nen. Ich hab eure Pferbe zu satteln befohlen. Imust gleich fort.

Marie.

Bruber! Bruber!

Elifabeth (gu Gidingen).

Gebt ihm nach! - Geht.

Sidingen.

Liebe Marie, laft uns gehen.

Marie.

Du and? Mein Gers wird brechen.

(Trommelu.)

Gib.

So bleib benn! In wenigen Stunden n meine Burg umringt fepn.

Marie.

Beb! Weh!

Gós.

Wir merden und vertheibigen, fo gut wir fonnen.

Marie.

Mutter Gottes, hab Erbarmen mit und!

Gös.

Und am Ende werden mir fterben ober und ergeben. Du wirft beinen eblen Gatten mit mir in ein Schicfal geweint haben.

Marie.

Du marterst mid).

Gòs.

Bleib! Bleib! Wir werden zusammen gefangen werben. Sidingen, du wirst mit mir in die Grube fallen. Ich hoffte, du solltest mir heraushelfen.

Marie.

Wir wollen fort! Schwester! Schwester!

Göķ.

Bringt fie in Giderheit, und bann erinnert euch meiner.

Sidingen.

Ich will nicht ruben noch raften, bis ich euch außer Gefahr weiß.

Giş.

Schwester! liebe Schwester! (Ericher sie.)

Sidingen.

Fort, Fort!

Øós.

Noch einen Angenblid! - Ich feb euch mieber. Eroftet euch, wir feben uns wieber!

(Sidingen und Marie ab.)

Góą.

Ich trieb fie, und da fie gebt, mocht ich fie halten. Elisabeth, du bleibst bei mir.

Etifabeth.

Bie in den Cob.

-(916.)

Git.

Wen Gutt lieb...hat, dem geb er so eine Frau...(Arommein.)

# Achter Auftritt.

Gip. Gevrg.

Geora.

In kleinen Saufen ruden sie von allen Seiten an. Ich sah vom Thurme ihre Piken blinken, ihrer sind nicht wenig; boch wollte mir's vor ihnen nicht banger werden, als einer Kahe vor einer Armee Mause. Zwar dießmal spielen wir die Ratten.

GÓB.

Seht nach dem Thor, nach den Riegeln, verrammelt's mit Balten und Steinen!

Georg ab.

# Reunter Auftritt.

. Gog. Dann Erompeter in ber Ferne.

Gis.

Wir wollen ihre Gebuld fur'n Narren halten, und ihre Tapferkeit sollen sie mir an ihren eignen Nageln verkauen. (Trompete von außen.) Aha! — ein rothrödiger Schurke, der und die Frage vorlez gen mird: ob wir Hundsfötter senn wollen? (Geht an's Fenster.) Was foll's?

Erompeter von ferne.

. (NB. Man barf taum etwas verftehen.)

Rund und zu miffen fep hiemit jedermänniglich, besonders euch dadrinnen in der Burg, daß Ihro Majestät, unser gnädigster herr und Kaifer Marimilian, dich Gog von Berlichingen, wegen freventlicher Vergehungen an den Neichsgeseiten und Ordnungen —

Gog.

Einen Strid an beinen Sale!

Nach vorläufiger rechtlicher Erkenntniß, in die Acht erklärt, als einen Beleidiger der Majestät.

Göş.

Beleibiger ber Majefidt? Die Ausforderung hat ein Pfaff gemacht.

Erompeter.

und Befehl gegeben, dich zu fahen und zu ftellen beshalb du vorläufig ermahnt wirft, bich dem ausgefandten Sanptmann auf Gnabe und Ungnabe ju ergeben, und Kaiferlicher Milbe bich und die Deinigen ju überliefern.

Gibs.

Mich ergeben? auf Gnad und Unguade? Mit wem sprecht ihr? Bin ich ein Rauber? Sage deis nem Hanptmann, vor Ihro Kaiserlichen Majestät habe ich allen schuldigen Respect! er aber, sag's ihm — er kann zum Teufel fahren.

(Schmeißt bas Fenfter qu.)

Behnter Auftritt.

Gop. Lerfe. Anechte.

Letfe.

Wir haben die Munition ausgetheilt. Pulver ift wohl da, aber die Augeln find sparlich zugemeffen. Gok.

hier ist Giestzeug. Sieh dich nach Blei um. Indessen wollen wir und mit Armbruften behelfen. (Indem er eine Armbruft nimmt, zum Knecht) Erage die übrigen hinauf. Wo ein Bolzen treffen kann, muß man keine Augel verschwenden.

(Man bart von Beit zu Zeit schießen, doch nicht zu nabe.)

Gilfter Auftritt.

Lerfe. Georg.

Lerfe.

hier ift nicht lange zu feiern, alle Bortheile Sonne's Werte. XLII. Br. 24

gelten! Sabe ich doch fcon Gefangnifigitter in Sufeifen umschmieden feben. Das Blei hat bier lange genug ausgeruht, mag es and einmal fliegen.

(Er hebt ein Fenfter aus, schlägt die Scheiben ein und widelt das Blei gufammen, um es einzufchmelzen. Draußen wird geschoffen.)

So geht's in der Welt! weiß tein Menfch, was aus den Dingen werden kann. Der Glafer, der die Scheiben faßte, dachte gewiß nicht, daß das Blei einem feiner Urenket garftiges Kopfweh machen könnte. (Er gießt.)

Georg' (fommt mit einer Dadrinne).

Da haft du Blei; wenn bu nur mit der Salfte triffit, so entgeht feiner, der Ihro Majestät ansagen fann: Herr, wir haben uns prostituirt.

Lerfe.

Ein brav Stud! Wo hast bu's her? Georg.

Aus der Dachfehle, zwischen bem Thurm und bem Schlof.

Lerfe.

Von wo der Regen nach bem fleinen Sofe faut? Georg.

Der Regen mag sich einen anbern Weg fuchen, mir ift nicht bange für ihn. Ein braver Reiter und ein rechter Regen kommen überal burch.

### Lerfe.

Salte ben Loffel. (Er geht an's Tenfier.) Da gieht fo ein Reichsbruxer mit ber Buchfe berum. Die

benten, wir haben uns verschoffen; er foll bie Rugel versuchen, heiß wie fie aus ber Pfanne tommt.

Seorg (gießt inbeffen).

Es ift boch artig, wie eine ber anbern fo ahnlich sieht! Wenn man boch auch so eine Form hatte, wadere Reiter zu gießen, wie wollten wir ein ganzes Schloß voll erst fertig machen und auf Einmal alebann bie Thorstügel auseinanber und unter bie Feinde hinausgesprengt! Wie sollten die sich verwundern!

### Berfe.

Mun gib Acht. (Er foieft.) Da liegt ber Spat! Georg.

Laf sehen! Der schoft vorhin nach mir, als ich zum Dachfenster hinausstieg und das Blei holen wollte; er traf eine Taube die nicht weit von mir saft, sie stürzte in die Ninne, ich dankte ihm für den Braten und stieg mit der doppelten Beute wieder herein.

3mblfter Auftritt.

Borige. Göß.

Gòş.

Womit beschäftigt, Kinder?
Georg.

Ein Paternoster ohne Schnur zu verfertigen. Seht her, wie blant die Angeln find.

Gos.

Die Sache gewinnt ein ander Unsehen. Georg, geschwind auf den Mauern herum! und fage den Meinigen, sie follen nicht schießen, bis die draußen wieder anfangen.

Georg.

Den Augenblick!

(216.)

Lerfe.

Salten die draußen ein mit Schießen?

Gos.

Ja, und fie bieten mit allerlei Zeichen und weißen Tuchern einen Vertrag.

Lerfe.

Sie find es bald mube geworden.

Góş.

Der Hauptmann municht fic nach Soufe.

Lerfe.

Ich will zu ihnen hinaus, und horen was es foll.

Góţ.

Sie werden verlangen, daß ich mich ritterlich gefänglich ftelle.

Letfe.

Das ift nichts! Wenn fie nichts befferes wiffen, fo marten wir auf ben Succurs, den euch Sictingen gewiß zusendet.

GóB.

Daher ist nichts zu erwarten.

Middler String

Lerfe.

Michte? Bare bas möglich?
Gob.

Es hat feine gute Urfachen.

Lerfe.

Auf alle Falle will ich hinaus. Man hort boch wie fie gefinnt fenn mogen, und ihr konnt fortant thun und laffen, was cuch belieben mag.

(26.)

# Drengehnter Auftritt.

Gog. Rachber Knechte mit einem Tisch. Georg und Faub mit Tischgerath.

GóŖ.

Wenn wir auf leibliche Bedingungen wieber in's Freie gelangen, fo werden wir und gleich mieber behaglicher finden.

Georg.

So muß euer alter Estisch auch einmal vom Plage; denn da vorn in dem Erker, wo ihr fo lustig speistet, haben sie schon zweymal hinein= geschossen.

Kaub.

Unfre Frau fagt: weil eben boch Feierstunde fep, fo mare auch Beit etwas zu genießen. Wir follen beden, nicht als ob sie euch viel auftischen könnte.
Geora.

Die herren ba braußen haben es recht flug ge=

macht; sie haben ihr vor allen Dingen die Ruchenoffe eingeschoffen, fie benten, das ift ber empfindlichfte Theil des Saufes.

Gόξ.

Nur zu, Kinder! Wir andern muffen oft genug aus der hand speisen, daß jeder gedecte Tisch und festlich erscheint.

# Bierzehnter Auftritt.

Borige. Elifabeth. Anechte (mit falten Speifen und einigen Rrugen Bein).

'Gog (die Tafel beschauend).

Das sieht noch so gang reichlich aus. Bis auf ben Wein, meine Liebe, den haßt du fnapp zugemeffen.

Elifabeth.

Es ift der lette — (heimtich) bis auf zwen Krüge, die hab ich für dich bei Seite gefett.

Giş.

Nicht boch, Liebe! gib fie nur auch her. Sie brauchen Starfung, nicht ich. Mein ift ja bie Sache.

(Indeffen fie fich um den Tisch siehend ordnen, werden noch zwey Krüge aufgetragen.)

GóŖ.

Bon biefem fparlichen Mable wendet hinauf ben Blid gu eurem Bater im himmel, ber alles er-

nahrt, ber euch nah ift zur guten und bofen Stunde, ohne beffen Willen tein haar von eurem haupte fallt. Bertraut ihm! bautt ihm! (Er fest fich, mit ihm alle.) Und nun frohlich zugegriffen!

Georg.

Ja, Berr! ich bin auch am heiterften wenn ich gebetet habe.

G 6 B.

Last uns, meine Kinder, nach guter alter Sitte bei Tifc nur bes Erfreulichen gebenken. Und wenn uns diesmal die Gefahr zusammen bringt, wenn sie Herrn und Anecht an Einem Tisch versammelt, so last uns erwägen, daß Lebensgenus ein gemeinsam Gut ist, dessen man sich nur in Gesellschaft erfreuen kann.

Faub.

Ift mir erlaubt, eine Gefundheit auszubringen?

Gos.

Laft hören.

.Raud.

Es lebe ber Burgherr unfer Vater und Fuhrer! Alle (wiederholen es).

Gos.

Dank euch! Dank euch von herzen! Es muß ein herr fenn im hause, ein Führer in der Schlacht. Wohl ihm, wohl allen, wenn er seine Pflicht kennt und ihr genugzuthun vermag. Nun, Georg, ift's au bir.

Georg.

Es lebe ber Meiterftand! .!

Afte wieberhoten es.

Beorg.

Dabei will ich leben und fterben, denn mas fann luftiger und ehrenvoller fenn?

Øģ₿.

Das geht ichan eine Weile; aber ein haberes Bohl fcwebt über dem unfrigen. Das last unfre Bunfche befeuern.

Georg.

Last hören!

Gòs.

Es lebe der Raifer!

Alle wiederholen es.

Gos.

Weisheit seiner Krone, seinem Scepter Macht! Fürsten, die sich an ihn schließen, wie ihr an mich, die in seinem Sinne wirten, wie ich für ihn wirten mochte! Uebereinstimmung als Pfand unfrer Freisheit!

Gepra.

- Da mußte viel anders merden,

G 6 B.

So viel nicht, als es scheinen mochte! Oh, daß bei Großen und Aleinen Berehrung bes Kaisers, Fried und Freundschaft der Nachbarn, Liebe ber

Umterthanen ale ein toftbarer Familienschaft bewahrt murbe, der auf Entel und Urentel forterbt! Jeder murbe das Seinige erhalten, es innerlich vermehren, ftatt daß sie jeho nicht gugunehmen glauben, wenn sie nicht andere verderben.

Georg.

Wurben wir hernach auch reiten?

Gòş.

Mollte Gott, es gabe teine unruhigen Köpfe in ganz Deutschland, wir wurden deswegen noch zu thun genug finden. Wir köunten Gebirge von Wölfen saubern, unserm ruhig ackernden Nachbar einen Braten aus dem Bald holen und dafür die Suppe mit ihm essen. War uns das nicht genug, wir wollten und mit unsern Brüdern, gleich Cheruhim bewassnet mit stammenden Schwertern, vor die Gränzen des Neichs, gegen die Wölfe die Türfen, gegen die Füchse die Franzosen lagern, und zugleich unsers theuern Kaisers ausgesehte Länder und die Ruhe des Ganzen beschüßen. Das wäre ein Leben, Georg, wenn man seine Haut für das allgemeine Bohl darbieten könnte!

Georg fpringt auf.

Ø 6 8.

Mo willft bu bin?

Georg.

Ach! ich vergus, daß wir eingesperrt sind. — And der Kaiser hat und eingesperre! — Und unsere Sant bavon zu bringen, feten wir unfere Saut bran.

Sep gutes Muthe.

# Sunfzehnter Auftritt.

Borige. Lerfe.

1 1 . Alle fteffen auf.

Lerfe.

Freiheit! Freiheit! Das sind elende Menschen. Der Hauptmann ein Bollsac ohne Entschluß, der Lieutenant ein toller Grobian ohne Sinn, und hinten stand noch ein Quckelorum, der auch was mit munkelte und zuleht das Papier verfaßte. Da les't: ihr sollt abziehen mit Gewehr, Pferden, Rustung. Proviant follt ihr dahinten lassen.

Gön.

Sie werden fich baran die Jahne nicht ftumpf fauen,

· Lerfe.

Eure Sabe foll treulich unter Gewahrfam genommen werden. Ich foll dabei bleiben.

Ø i B.

Kommt! Nehmt dia besseren Gewehre mit weg, last die geringern hier. Lerse, besorge das! Komm Elisabeth! Durch eben biesed Thor führte ich dich als junge Frau, wohl ausgestattet herein. Frem-

ben handen überlaffen wir nun unfer hab und Gut. Wer weiß, wann wir wiederfehren. Aber mir werden wiederfehren, und uus drinnen in diefer Capelle, neben unfern wurdigen Vorvordern zufammen zur Rube legen.

(Ab mit Glifabeth.)

# Sechzehnter Auftritt.

Georg. Lerse. Faud. Anechte.

### Georg

(indem er eine Jagdtafche umhangt und einiges vom Tifche einftedt).

Es fing ein Anab ein Bögelein — Hm hm! Da lacht er in den Käficht nein — Hm hm! So so! Hm hm!

Der frent sich drauf so läppisch — Hm hm! Und griff hinein so täppisch — Hm hm! Da siog das Böglein auf das Haus — Hm hm! Und lacht den dummen Buben aus — Hm hm!

(Er empfangt gulett noch eine Bachfe von Lerfe und geht fingend ab.)

#### Lerfe

(bet nach und nach die Knechte mit Gewehr fortgefchiett hat, ju Faub).

Nun mache daß du fort fommft. Bable nicht fo lange.

' Rand.

Lag mich! wer weiß wann mit's wieder fo wohl wird, mir eine Buchfe aussuchen an burfen. Und ich trehne mich fo ungern von dem allen.

Lerfe.

Horch! (Man hort ein Geschrei, es fallen einige Schaffe.) Horch! — Hilf heiliger Gott! sie ermore den unsern Herrn. Er liegt vom Pferde! — Hinzunter! Hinzunter!

Faub.

Georg halt fich noch. Sinunter! Wenn fie fter= ben, mag ich nicht leben. (M6.)

# Stebenzehnter Auftritt.

'(Nacht. Borgimmer.)

Frang, nacher Beielingen.

Fran.

(in einem Mastenkleib die Jugend vorstellend mit einer bunten und geschmudten Fackel).

Alles ihr zu Liebe, fo auch biefe Mummeren! Und welchen Lohn? D Gott! wie schlecht gelohnt! Beislingen

(im Saudfleibe, fein Rnabe leuchtet, und geht wies

der ab). Wo ist Adelheid?

ov the strethern:

Franz.

Sie fdmudt fich gur Mummeren.

Beielingen.

Bift bu's? Ich fannte bich nicht. Alfo auch jum Schonbart laufen?

Franz.

Ihr gabt mir ja die Erlaubnif, eurer Frauen vorzuleuchten.

Beislingen.

Das gange Jahr habt ihr die Erlaubnif vernunftig zu fepn und bedient euch deren nicht. Was ftellt fie por?

Frang.

. Verderbt ihr bie Freude nicht; sie wollte fo eben in eurem Zimmer aussiehen.

Beielingen.

Bas stellt sie vor? Uebergaschungen lieb ich nicht.

Frang.

Weiß ich's doch felber faum. Die Thorheit glaub ich, ober die Liebe.

Beislingen.

Wohl beides zugleich.

Achtzehnter Auftritt.

Morige. Abelheid mit einem Mastengeforge.

Mufif binter ber Scene.

Abelheib (non hinter ber Scene). Frang!

Frang (hineilenb).

hier bin ich.

Abelheid (hinter ber Scene).

Romm, bag ber Bug beginne.

(Sie tritt ein, vor ihr Franz als Jugend, ein Gewappneter als Mann. Sie lehnt sich mit der linken Hand auf ein Kind, mit der rechten auf einen Greis. Alle viere tragen Fackeln und werden an Blumenketten von ihr geführt. Sie ziehen vor Weislingen vorbei, dann stellen sie sich.)

Beislingen.

Schon, reizend, wohl ausgedacht. Abelheid.

Der Kaifer felbst hat diese Mummeren erfunden. Es gehören wohl hundert Figuren dazu, er wird auch selbst darunter senn, denn er gibt seinen Augsburgern gar zu gern solche Feste mit Bedeutungen und Anspielungen, und weiß sie recht gut auszuführen.

Beislingen.

Und was bedeutest du? Abelbeid.

Rehmt euch aus meinem Spruch bas Beste heraus. Die Verse glaub ich hat der Kaiser gemacht.

Wollt es ench etwa nicht behagen, Daß mir diese die Kackeln tragen; So steht es einem seden frei, Er komme zum Dienst selbst herbei; Denn es hat über Herrn und Knecht Die Thorheit immer ein gleiches Necht. Doch steckt hinter diesem Schondart Ein Geschet von ganz andrer Art, Das, würdet ihr es recht erkennen; Ihr wohl dürftet die Liebe nennen, Denn die Liebe und die Thorheit Sind Zwillingsgeschwister von alter Zeit, If die Thorheit doch unerträglich, Wird sie durch Liebe nicht behäglich. Und von der Lieb versteht sich's gar, Das sie nie ohne Thorheit war. Drung dürft ihr, pieht die Thorheit, schelen, Last sie wegen der Liebe gelten.

(Die vier Masten gehn ab.)

# Weidlingen.

Magst du denn wohl, daß ich bich in biefen Angenbliden des zerstreuten Leichtsinns von wich= tigen Angelegenheiten unterhalte?

# Adelheib.

Nocht gern. Gine Mummeren ift fcal, wenn nicht ein bebeutenbes Geheimniß bahinter ftedt.

# Weislingen.

Alfo erfahre zuerft, daß mahrscheinlich Gog im biefen Augenblichen in ben Sanden ber Unfrigen ift.

# Abelbeib.

Run, habe ich dir nicht gut gerathen?

### Beiblingen.

Und das laffen wir nun gut fepn; fie werden ihn fest halten, er wird aus der Reihe der Ebatigen verschwinden. Wir haben ihn ohnehin bieber zu wichtig behandelt.

# Adelbeid.

Gemiß! ich tabelte bich oft im Stillen, baf bu fein Andenfen nicht los werben fonnteft.

## Beielingen.

Die Meuteren ber Landleute wird immer gewaltfamer, ber Anfruhr nimmt zu und verbreitet fich
über Franken und Schwaben. Ift er an einem Orte
gestillt, so bricht er an dem andern wieder aus. Mit
Ernst und Gewalt wird nun der Bund gegen sie
wirken; man hat mich zu einem Hauptmann gewählt, diese Tage zieben wir.

. Adelheid.

Und so soll ich wieder von dir entfernt fenn?

Beielingen,

Mein, Adelheid, du begleitest mich.

Abelheib.

Bie?

### Beidlingen.

Ich bringe bich, auf mein Schloß in Franken; hort bift du sicher und nicht allzuweit uon dem Orte entfernt, wo ich mirke.

Abelheib.

Sollte ich hier am hofe bir nicht nublider fenn konnen?

Beislingen.

Du bift es überall.

Abelbeib.

Es wird fich überlegen laffen.

Beislingen.

Bir haben nicht lange Beit, denn ichon morgen gebt es fort.

Abelheib (nach einer fleinen Paufe).

Mun denni! alfo beute gur Fastnacht, und morgen in den Arieg.

Beielingen.

Du liebst ja den Bechfel. Nun halte ich bich nicht langer auf.

Adelheid.

Leb wohl, morgen febe ich bich bei Beiten. Weislingen.

Eine bunte Dacht!

(Mb.)

Neunzehnter Auftritt.

Abelheid, dann Frang.

Abelheid.

Sehr wohl! ich verstehe dich, und werde die zu begegnen miffen. Die Aunst der Berstellung ist mir noch eigner als dir. Duswillst mich vom hofe entfernen, von hier, wo Carl, der große Nachfolger unsers Kaisers, in fürstlicher Jugend allen hoff-Goephe's Werte, XLII. Bb.

nungen gebietet? Sinne nur, befchließe, befehle! Mein Biel verrudft bu nicht. Frang!

Frang (fommt).

Geftrenge Frau?

Abelbeib.

Beift du nicht, was der Erzherzog bente auf der Mummeren vorstellt?

Frang.

Man fagt, er fen frant und tomme nicht bingu.

Das ist Verstellung; unerkannt will er sich einsichleichen. Run gib wohl Acht, durchstreife den ganzen Saal und jede Vermuthung berichte mir. Willst du?

Franz.\_

3ch will.

Abelbeib.

Bas haft bu? Du fiehft fo fummervoll.

Frang.

Es ist euer Mille, daß ich mich todt schmachten soll; in den Jahren der hoffnung last ihr mich verzweifeln.

Mbelbeib.

Er hauert mich — Er folkte glücklich senn. Rur gutes Muthel, Junge! Ich fible beine Lich und Treu und werde bich nie vergessen.

Frang (betlemut).

Wenn ihr das fahig wart, ich mußte vergebn.

Mein Gott, ich habe teine andere Faser an mir, feinen Sinn als euch zu lieben und zu thun was euch gefällt.

· Mbelbeib.

Lieber Junge!

Frang.

Ihr schmeichelt mir! (In Thranen ausbrechend.) Wenn diese Ergebonheit nichts mehr verbient, als andere sich vorgezogen zu sehen, als aum Gedankenalle nach bem Carl gewicket zu sehen --

Mariatia.

Du weißt nicht was bu willft, nach weniger mas bu rebift.

Frang :

(mit Berdruß und Born mit dem Tuft fampfend).

Ich will auch nicht mehr. Will nicht mahr ben Unterhandler abgeben.

Abelheib.

Frang, bu vergift dich.

Frang.

Mich aufznopfern! Meinen lieben Seren.

Mbelheid.

. Geh mir aus dem Geficht!

Franz.

Gnabige Frau!

Mheib.

Geh, entbede beinem lieben heren mein Geheimnis. Ich war eine Narrin, bich für etwas zuhalten, bas bu nicht bist. Frang.

Liebe, gnabige Frau! ihr wift, baf ich ench liebe.

Abelbeib.

Und bu warft mein Freund, meinem Bergen fo nabe. Geb, verrathe mich.

Franz.

Ich wollte mir ehe bas herz aus bem Leibe reis fen! Berzeiht mir, gnabige Frau. Meine Bruft ift zu voll, meine Sinne halten's nicht aus.

Abelbeib.

Lieber, warmer Junge!

(Sie fast ihn bei ben Sanben, gieht ihn gu fich und ihre Ruffe begegnen einander. Er fallt ihr weis nend an ben Sals.)

Las mich!

Kran 2

(ersticend in Thranen an ibrem Salfe). Gott! Gott!

Abelbeib.

Las mich. Die Mauern sind Berrather. Las mich. (Sie macht sich los.) Wante nicht von deiner Lieb und Treu, und der schönfte Lohn foll bir werben. Nun komm! (A6.)

Frang.

Der schönste Lohn! Aur bis dahin lag mich leben! Ich wollte meinen Bater morben, der mir ben Plat au ihrem herzen streitig machte. (26.)

# 3manzigster Auftritt.

Birthshaus ju Beilbronn.

Gog, bann Elisabeth, zulest Gerichtsbiener.

GóB.

3d tomme mir vor wie der bofe Geift, den der Capuginer in einen Sad beschwor. Ich arbeite mich ab, und fruchte mir nichts. Die Meineidigen! — Bas für Nachrichten, Elisabeth, von meinen lieben Getreuen?

Elifabeth.

Nichts gewiffes. Einige find erftochen, einige liegen im Thurm. Es tounte, ober nollte niemand mir fie naher bezeichnen.

Gδβ.

Ift das Belohnung der Treue, der kindlichen Ergebenheit? — Auf daß dir's wohl gehe, und du lange lebest auf Erden.

Elisabeth.

Lieber Mann, fdilt unfern himmlischen Bater nicht. Sie haben ihren Lohn, er ward mit ihnen geboren: ein freies, ebles herz. Laß sie gefangen fepn, sie find frei.

Gòp.

Ich möchte Georgen und Franzen geschloffen sehn.

Elifabeth.

Cs mare ein Anblid um Engel weinen zu machen.

Gòs.

Ich woste nicht weinen. Ich wollte die Zähne zusammen beißen, und an meinem Grimm kauen. In Ketten meine Angapfel! Ihr lieben Jungen, hattet ihr mich nicht geliebt! — Ich wurde mich nicht fatt an ihnen sehen können. — Im Namen des Kaisers ihr Wort nicht zu halten!

Elifabeth.

Entfisiagt end biefer Gebanten. Bedentt, baf ihr vor ben nathen erfcheinen follt. Ihr fend nicht gestellt ihnen wohl zu begegnen, und ich fürchte alles.

Góp.

Was wellen sie mir anhaben ?

Elifabeth.

Der Gerichtebote.

GÓB.

Efel ber Gerechtigleit! Schleppt ihre Sade gur Muhle, und ihren Kehricht aufs Feld. Was gibt's?

Gerichtebiener (welcher eintrat).

Die herren Commiffarii find auf dem Nathhause versammelt und ichiden nach euch.

G. d.B.

Ich fomme.

Gerichtebiener.

Ich werbe euch begleiten.

Øò₽.

Biel Ehre.

Elifabeth.

Mäßigt euch.

Øbb.

Sen auffer Sorgen.

(Alle ab.)

Ein und zwanzigfter Auftritt.

Rathbans.

Raiferliche Rathe. Rathsherren von Heilbronn. Nachher Gerichtsbiener. Buleut Gog.

Mathsherr.

Wir haben auf euern Befehl die starfften und tapfersten Burger versammelt, sie warten hier in der Nahe auf euern Winf, um fich Berlichingens zu bemeistern.

Erfter Rath.

Wir werben Ihro Kaiferliche Majestat eure Bereitwilligfeit, ihrem hohen Befehl gn gehorchen, mit vielem Bergnugen gn ruhmen wiffen. Es find Randwerfer?

Rathsherr.

Schmiebe, Weinschröter, Simmerleute, Manner mit geubten Fausten und hier wohl beschlagen. (Auf die Bruft beutenb.)

Rath.

Wobl!

Gerichtsbiener (fommt).

Got von Berlichingen wartet vor ber Ebur.

Rath.

Lagt ihn berein.

Gob (eintretenb).

Gott gruß euch, ihr herrn! Was wollt ihr mit mir?

Rath.

- Buerft, daß ihr bedentt, wo ihr fepd und vor wem ihr fteht.

GóB.

Bei meinem Eid, ich verlenne euch nicht, meine Serren!

Rath.

Ihr thut eure Schuldigfeit.

Gòs.

Bon gangem Bergen.

Rath.

Sest euch.

Gòs.

Da unten hin? Ich tann fleben. Das Stuhlden riecht fo nach armen Gundern, wie überhaupt bie gange Stube.

Rath. .

So steht.

Göb.

Bur Sache, wenn's gefällig ift.

Rath.

Wir werden in der Ordnung verfahren.

Gós.

Bin's wohl zufrieden, wollt es mar von jeher gefchehn.

Rath.

Ihr wift, wie ihr auf Gnad und Unguad im unfere Sande famt.

Øöş.

Bas gebt ihr mir, wenn ich's vergeffe? Rath.

Wenn ich euch Beicheibenheit geben tonnte, murd ich eure Sache gut machen.

Göş.

Gut machen? Benn ihr bas tonntet! Dagu ge= hort freilich mehr als jum verderben.

Soreiber.

Soll ich das alles protofolliren?

Rath.

Was zur Handlung gehört.

GòB.

Meinetwegen durft ihr's drucken laffen.

Rath.

Ihr wart in der Gewalt des Kaifers, deffen vaterliche Gnade an den Plat der majestätischen Gezrechtigkeit trat, euch anstatt eines Kerlers Heilsbronn, eine seiner geliebten Stadte, jum Aufent

halt anwies. Ihr verspracht mit einem Eib, euch, wie ce einem Ritter geziennt, zu stellen, und bas Weitere bemuthig ju etwarten.

Gòb.

Bohl, und ich bin bier und marte.

Rath.

Und wir find hier euch Ihro Kaiferlichen Majeftat Gnade und huld zu verfündigen. Sie verzeiht euch ente Uebertretungen, spricht euch von der Acht und aller wohlverdienten Strafe los, welches ihr mit unterthänigem Danf erfennen, und dagegen die Urfehde abschwören werdet, welche euch hiermit vorgelesen werden soll.

Gòş.

Ich bin Ihro Majestät treuer Knecht wie immer. Noch ein Wort eh ihr weiter geht. Meine Leute, wo sind die? Was foll mit ihnen werden?

Rath.

Das geht euch nichts an.

ØiB.

So wende der Raifer fein Angeficht von euch, wenn ibe in Noth stedt! Sie waren meine Gesellen, und find's. Wohabt ihr fie hingebracht?

Rath.

Wir find ench bavon feine Mechnung fculbig.

GóB.

Ah! 3ch bachte nicht, bas ihr nicht einmal gu bem verbunden fest, was ihr verfprecht, geschweigeRath.

Unfre Commission ist, end die Urfebbe vorzulegen. Unterwerft end bem Raiser, und ihr werbet einen Weg sinden, um eurer Gefellon Leben und Freibeit zu fieben.

Góg.

Guren Bettel!

Rath.

Schreiber, lest.

Soreiber (lieft).

"Ich Got von Berlichingen betenne offent: "lich durch diesen Brief: daß, da ich mich neulich "gegen Kaifer und Reich rebellischer Beise aufge-"lehnt"—

Göß.

Das ift nicht mahr. Ich bin fein Rebell, habe gegen Ihre Kaiferliche Majestat nichts verbrochen, und bas Reich geht mich nichts an.

Math.

Mäßigt euch und hort weiter.

GbB.

Ich will nichts weiter horen. Eret einer auf und zeuge! hab ich wiber ben Anifer, wider das haus Defterreich nur einen Schritt gethun? Hab ich nicht von jeher durch alle handlungen bewiesen, baß ich bester als einer fühle, was Deutschland seinem Wegenten schuldig ift, und besonders was die Rieinen, die Ritter und Freien, ihrem Aniser schulbig sind? Ich mußte ein Schurfe senn, wenn ich mich könnte überreden lassen das zu unterschreiben.

Rath.

Und boch haben wir gemeffenen Befehl, euch in Sute gu bedeuten, ober, im Entstehungsfall, euch in ben Ehurm zu werfen.

Ø≬ą.

In Thurm? Mich?

Rath.

Und bafelbft fonnt ihr euer Schickfal von der Berechtigkeit erwarten, wenn ihr es nicht aus ben Sanden ber Gnade empfangen wollt.

Góţ.

In Thurm? Ihr migbraucht die Kaiferliche Gewalt. In Thurm? Das ift fein Befehl nicht. Bas? mir erst, die Berrather! eine Falle stellen, und ihren Eid, ihr ritterlich Bort zum Speck drinn aufzuhängen! — Mir dann ritterlich Gefängniß zuzufagen, und die Jusage wieder zu brechen!

Rath.

Einem Rauber find mir teine Treue schuldig.

Gob.

Erügft du nicht das Ebenbild des Kaifers, das ich, felbst im gefubelten Conterfen, verehre, du folltest mir den Räuber fressen, oder dran erwürgen. Ich bin in einer ehrlichen Fehd begriffen; du tonntest Gott danken, und dich var der Welt groß machen, wenn du in deinem Leben eine so edle That gethan hättest, wie die ift, um welcher willen ich gefangen sige.

### Math

(wintt bem Rathsherren, welcher fobann flingett). Go.

Nicht um bes leibigen Gewinnste willen, nicht um Land und Leute unbewehrten Rleinen wegzufapern, bin ich ausgezogen. Meinen Jungen zu befreien, und mich meiner haut zu wehren! Seht ihr was Unrechtes baran? Kaifer und Reich hatten unfre Noch nicht in ihrem Kopftissen gefühlt. Ich habe Gott sep Dank noch eine hand, und habe wohl gethan sie zu brauchen.

3mey und zwanzigster Auftritt.

Vorige. Bitrger mit Stangen, und Behren.

Gop.

Was joll das?

Ratb.

Ihr wollt nicht hören. Fabet ihn!

Gós.

Ist das die Meinung? — Wer tein ungrischer Ochs ift, tomme mir nicht zu nah. Er foll, von dieser meiner rechten eisernen Sand eine folche Ohrseige triegen, die ihm Kopfweb, Zahnweh und alles Weh der Erden aus dem Grund curiren foll.

(Sie machen fich an ihn, er fchlagt ben einen zu Boben und reißt einem andern die Wehr aus ber hand. Sie weichen.)

Rommt! Kommt! Es ware mir angenehm, ben Lapfersten unter ench fennen gu fernen.

Rath.

Gebt euch!

GóB.

Mit dem Sowert in der hand! Wift ihr, bases jestenwa an mir lage, mich durch alle diese hasenjäger durchzuschlagen, und das weite Feld au geminnen? Aber ich will euch lehren, wie man Wort halt. hier in heilbronn mill ich ritterliche haft leisten, wie es einem Viedermanne gaziemt, bis ich mit meinen Gegnern vertragen bin. Das gesteht mir zu, und ich gebe mein Schwert weg und bin, wie vorher, euer Gestangner.

Rath.

Das Schwert in der Sand wollt ihr mit dem Raifer rechten?

Gós.

Behute Gott! nur mit euch und eurer eblen Compagnie. Ihr tonut nach haufe geben, gute Lente. Bor die Berfaumniß friegt ihr nichts, und zu holen find hier nur Beulen.

Rath.

Greift ihn! Gibt euch eure Liebe zu enrem Raisfer nicht mehr: Muth?

Øiβ.

Nicht mehr, als ihnen der Raifer Pffafter gibt, bie Wunden gu beilen, die fich ihr Muthhelen tonnte. (Man bort fern eine Volanne.)

### Rathsberr.

Deh und! mas ift bas? Sore! thufer Churmer gibt bas Beichen, baß fremde Boller fich ber Stadt nahern. Nach feinem Blafen muß es ein ftarter Trupr fevn.

Gerichtebiener.

Franz von Sidingen halt vor dem Schlag und läßteuch fagen: er habe gehort, wie unwürdig man an feinem Schwager bundbruchig worden fep, wie die Herrn von Heilbronn allen Worfchub thaten. Er verlange Rechenschaft, sonst wolle er binnen einer Stunde die Stadt an vier Eden anzunden, und sie ber Plünderung Preis geben.

Gøβ.

Braver Schwager!

Hath.

Tretet ab, Gog. (Gos tritt ab.). Was ift ju thun?

Ratheberr.

Sabt Mitleiden mit und und unserer Burgerfchaft! Sidingen ift unbandig in feinem Born; er ift Mann es zu halten.

Rath.

Sollen mir und und dem Aufer bie Gerechtfame vergeben ?

Rathsherr.

Wir wollen Gogen ansprechen für nus ein gutes: Wort einzulogen. Mir ift's, als wenn ich die Stadt schon in Flammen siete. Rath.

Lagt Gos berein.

Gos (fommt).

Bas foll's?

Ratb.

Du wurdest wohl thun beinen Schmager von feinem rebellischen Vorhaben abzumahnen. Anstatt bich vom Verderben m retten, sturzt er bich tiefer hinein, indem er fich zu beinem Kalle gefellt.

Berichtsbiener.

Sie find hereingezogen, fie tommen fcon. Ratb.

Wir begeben uns weg, um ju überlegen, wie bas Ansehn Kaiferlicher Befehle in so mißlichem Falle aufrecht zu erhalten fep.

(Raiferliche Rathe und Rathsberren ab.)

Dren und zwanzigster Auftritt.

Sidingen. Böt.

Gòb.

Das war Sulfe vom himmel! Die tommft bu fo ermunicht und unvermuthet, Schwager?

Cidingen.

Ohne Bauberep. Ich hatte zwep, brep Boten ausgeschickt zu horen, wie bir's ging. Auf bie Nachricht von ihrem Meineid macht ich mich auf ben Weg. Nun haben wir die Buriche.

**4 6 @** 

#### 3.6 B.

Ich verlange nichts als ritterliche Saft.

# Sidingen.

Du bist zu ehrlich! Dich nicht einmal bes Vortheils zu bedienen, den der Rechtschaffene über den Meineidigen hat. Sie sigen im Unrecht, und wir wollen ihnen teine Kiffen unterlegen. Sie haben die Befehle des Kaisers schändlich misbraucht, und wie ich Ihro Majestat tenne, darfst du sicher auf mehr drügen. Es ist zu wenig.

#### GBB.

36 bin von jeher mit wenigem gufrieden ge-

# . Sidingen.

Und bist von jeher zu furz gefommen. Meine Memnng ist: sie follen beine Knechte aus dem Ge-fangnis, und dich zusammt ihnen, auf beinen Eid, nach deiner Burg ziehen laffen. Du magst versprechen, nicht aus beiner Terminep zu gehen, und wirst immer besser sen als hier.

# Gòp.

Sie werden fagen: meine Guter fep'n bem Raifer heimgefallen.

## Gidingen.

So fagen wir: bu wolltest zur Miethe brinn wohnen, bis sie dir der Kaiser wieder zu Lehn gabe. Sie werden von Kaiserlicher Majestät reden, von ihrem Austrag. Das kann uns einerlei sepn. Ich tenne ben Kaifer auch, und gelte was bei ihm. Er hat von jeher gewünscht, dich unter feinem heer zu haben. Du wirft nicht lange auf deinem Schloß sigen, so wirst du aufgerusen werden.

Göß.

Bollte Gott balb, eh ich's Fecten verlerne. Sidingen.

Der Muth verlernt sich nicht, wie er sich nicht lernt. Sorge für nichts, ich gehe gleich nach hof, benn meine Unternehmung fangt an reif zu werben. Gunstige Afpecten beuten mir: brich auf!-Es ist mir nichts übrig, als die Gesinnung bes Kaisers zu erforschen. Erier und Pfalz vermuthen eher bes himmels Einfall, als daß ich ihnen übern Kopf tommen werbe. Und ich will tommen wie ein haselwetter! Und wenn wir unser Schicksal machen tonnen, so sollt du bald der Schwager eines Ausfürsten sepn. Ich hoffe auf beine Faust bei bieser Unternehmung.

Gog (befiebt feine Sans).

Oh das deutete der Traum, den ich hatte, als ich Tags darauf Marien an Weislingen versprach. Er sagte mir Tren zu und hielt meine rechte Hand so sehrochen. Ach! Ich bin in diesem Augenblick-wehrslofer als ich war da sie mir abgeschossen wurde. Weisling!

Gidingen.

Bergif einen Berrather. Bir wollen feine Un=

schläge vernichten, sein Ansehn untergraben, und Gewissen und Schande sollen ihn zu todt fressen. Ich seh, ich seh im Geiste meine Feinde, deine Feinde niedergestürzt. Gog, nur noch ein halb Jahr!

Góş.

Deine Seele fliegt hoch. Ich weiß nicht, feit einiger Zeit wollen sich in der meinigen teine froh- lichen Aussichten eröffnen. — Ich war schon mehr im Unglud, schon einmal gefangen, und so wie mir's jest ist war mir's niemals.

Gidingen.

Glud macht Muth. Komm gu ten Peruden; fie haben lange genug ben Bortrag gehabt, lag und noch einmal bie Muh übernehmen.

Der Borbang faut.

# Fünfter Aufzug.

## Auftritt. Erfer G δ B.

# Georg.

## Georg

(der mit einer vorgehaltenen Buchfe leife über das Theas ter fcpreitet, indem er aufmerkfam in die gegen: feitigen Conliffen blidt. Er bleibt ftehen und winft Gos, ber langfam folgt).

hierher! hierher! Nur noch wenige Schritte. Still, gang ftill! (Gbs folgt.) Dort fteht ber Sirfd. feht ihr ibn? Bollig ichufgerecht. Rur fachte, fein Geraufd.

Gob (laut).

Salt ein!

Georg.

D meh! Er flieht aufgefchreckt ben Berg bin: auf. D warum folgtet ihr nicht leife?

Gèδβ.

Laß ihn flieben! Laß ihn babin fpringen im Glud uneingeschränfter Freiheit. Dir muß ich fagen: tritt zurud! Du flehst ichon auf meines Nachbars Grund und Boben, den ich nicht betreten barf. Bald mar ich dir unachtsam gefolgt und hatte meinen Eid gebrochen.

Georg.

Sier ift eure Granze?

Øò₿.

Eine gerabe Linie von jener Eiche zu biefer beftimmt fie.

Georg.

Und darüber burft ihr nicht hinane? Auch nicht einen Schritt?

**ઉ**δફ.

Einer ift wie taufenb.

Georg.

Das habt ihr geschworen?

Gos.

3ch habe mein ABort gegeben, und bas ift ge-

Georg.

Dag ein Mort fo binben foll!

Góp.

Gebentst bu nicht auch beinem Bort getren gur bleiben ?

Georg.

3ch bente ja.

Gos.

Darauf haite! Das ist ber ebelste Vorzug bes Ebeln, daß er sich felbst bindet. Ketten sind für das rohe Geschlecht, das sich felbst nicht zu fesseln weiß.

Georg.

Und eine folche Befchrantung bulbet ihr mit Gelaffenheit?

Góş.

Mit Gelassenheit? Nein! — So oft ich in die Ferne sehe, fühle ich mich von unwillfürlichem Krampf ergriffen, der mich vorwarts treibt. Wenn ich an diese Gränze trete, kommt mein Fuß in Versuchung mich hinüber zu heben, mich nach dem Fluß, nach dem Lande zu tragen, und nur mit Gewalt halte ich mich zurück.

Georg.

Eben fo bedaure ich im Stillen den Berluft unfer rer iconen Tage.

Góp.

Gluclicher Anabe! Du trittst über diese Raume hinaus ohne Berantwortung. Dich fann dein Herr, ein bettläziger Kranfer, dahin senden, wohin er nicht gelangen darf. Berlaß meinen Dienst, und dn bist morgen wieder ein freier thätiger Neitersmann. Mich haben sie gefesselt, meine Kraft gebunden, meine Thaten erstickt.

Georg.

Mein guter Herr!

### G & B.

Das sind die Aunststude der Feigen. Uns halten sie tein Wort, sie bevortheilen, sie betrugen uns. Durch nichts werden sie gebunden, aber auf die Seiligkeit unfres Wortes vertrauen sie, wie auf Ketten und Riegel. — Doch was ist das für ein Staub dort unten? Welch ein wilder Haufen zieht gegen uns an?

#### Lerfe (tommt).

Es find von den aufruhrischen Bauern; man fieht's an der Unordnung ihres Juge und an den ungeschickten Waffen.

# Göş.

Walt sich bieses Ungethüm auch auf und los?

Lerfe.

In's Schlof gurud, herr! Sie haben ichon ben edelften Mannern graflich mitgespielt.

# Gòş.

Auf meinem eigenen Grund und Boden werd ich bem Gefindel nicht ausweichen.

# 3menter Auftritt.

Borige. Mar Stumpf. Kohl. Cievere. Andere Bauern. (Wenige mit Spießen und Feuergewehr, bie übrigen mit Acergerath bewaffnet.)

# Rohl (zu Stumpf).

Glaube nicht etwa bich los zu machen, uns gu entgeben. Du mußt unfer hauptmann fepn, ober uns einen andern an beiner Stelle ver-

MILL

Das mußt bai.

Stumpf.

Geduld und Ruhe! Soll ein rechtlicher Mann auch anführen, so schweigt und wartet auf den Ausgang bessen, was er vorhat.

Gievers.

Wir wollen wiffen, mas bu vorhaft. Du follft une fahren, aber mir wollen wiffen wohin?

Stumpf.

Wir find icon angelangt. Ihr nanntet Gog von Berlichingen. Sier feb ich ihn, ben ich aufgufuchen gebachte. Geschäftig als Jager begegnet uns ber eble Kriegsmann.

Göß.

Sieh ba Mar Stumpf! Wie tommst bu hierher, und fo begleitet?

Stumpk

Diese hier, ein Trupp der aufgestandenen Bauern —

Robl.

Ja, ber Landlente, benen ber Gebulbsfaben rif, und bie fich Recht ichaffen wollen, bas bei teinem Gerichtehof gu finden mar.

Ctumpf.

Stille! - Diefe zusammen fuchen fich einen Gauptmann. Ihre Absicht ift leblich. Sie seinen

wie viel Ungerechtes geschieht indem fie Recht suchen, wie viel Unheil durch muthende Menschen angerichtet wird; defhalb suchen sie einen hauptmann, der das Bolf in Ordnung hielte, und fie haben mich aufgesfast und angesprochen.

Gievers.

Unfer Sauptmann muß ein Reitersmann von Ruf., und ein zuverläffiger Maun fepn, ben haben wir.an euch.

Gós.

Sie Ginnen teinen beffern finden; wie ihr babei fahrt, das ist ein anderes.

Stumpf.

Ich fann's nicht annehmen, benn feht, ich bin bes Pfalzgrafen Diener fo manche Jahre. Wie tonnte mir das Bolt vertrauen, ba fich mein Fürst auch für den schwäbischen Bund, für Nitterschaft und Städte erliart.

Robl.

Er hat Recht! Niemand fann zwen Herren bienen.

Stumpf (zu Gib.).

Defhalb mocht ich euch bitten und ersuchen, waderer Gog, daß ihr -

Góę.

Was? Joh!

Stumpf.

Sort mich aus! — Daß ihr ench entschlöffet, Saupemann gu werben, nur auf furze Zeit.

211c.

Das find wir zufrieden.

Gòs.

Bas? Ich meinen Eid brechen? aus meinem Bann gehen? Mar, ich hielt euch für einen Freund, wie muthet ihr mir folch uuritterlich Beginnen zu?
Stumpf.

Wenn ihr bie Zeiten bebenkt, so werbet ihr mich nicht schelten. Ihr habt Urfehde geschworen, aber zu welcher Zeit? Da noch, gegen jest, die Landschaft friedlich war. Run geht alles brunter und druber, und ihr wollt allein feiern?

3 8 B. /-

36 hab einen langen Sonntag.

Stumpf.,

Bebenkt, alle Eigenschaften habt ihr; niemand fevd ihr verpflichtet; sieht in teines herren Dienst. Ihr sevd ben Gemeinen unverdachtig, durchaus im Ruf eines treuen biebern Mannes.

Mile.

Dafür halten wir euch. Wir wollen ench ju unferm hauptmann. Ihr mußt unfer hauptmann febn.

Gòs.

Und wenn ich gang frei ware, und ihr wolltet handeln wie bei Weinsberg an ben Eblen und Herren, und so forthausen, wie ringsberum das Land trennt und blutet, und ich sollt euch behülslich fenn zu eurem schändlichen rasenden Wesen, eber sollt

ihr mich tobtichlagen wie einen hund, als daß ich euer Sauptmann murbe!

Robl:

Mare bas nicht gefcheben, es gefcahe vielleicht nimmermebr.

Stumpf.

Das war eben bas Unglud, daß tein Fuhrer zugegen war, beffen Burbigfeit und Ansehn ihrer Buth Einhalt gethan hatte. Nimm die hauptmannschaft an! ich bitte dich, Gob. Die Fursten werben dir's Dank wissen und ganz Deutschland. Es wird zum Besten und Frommen vieler Menschen sen, und viele Lander werben geschont werden.

Gos.

Warum übernimmft bu's nicht?

Stumpf.

Du borteft, warum ich mich lodzusagen genothigt bin.

Robl.

Es ist nicht Sattelhenkens Zeit und langer unnothiger Verhandlungen. Kurz und gut: Goß, sep unser Hauptmann, oder sieh zu deinem Schloß und zu deiner Haut.

Gob.

Wer will mich zwingen?

Stevers.

Mir allenfalls.

(Sentt ben Spieß gegen ihn.)

#### Mile.

(bie Spieße gegen ihn fentenb). Ja wir! Freilich wir! Gewiß wir! Stumpf.

Saltet!

Sievers (bet ihn wegbrangt).

Pade bich, bu haft nichts nut uns, wir nichts mit bir.

(Die Spiese find fammtlich auf Gon gerichtet.)
Gos.

So! fo recht! fo! Die Stellung ift mir willtommen! Um befto freier taun ich fagen, was ich von euch deute. Ja, von der Leber meg will ich ju euch reden, euch fagen, daß ich euch und eure Thaten verabscheue. Diese Viten, mit dem Blut fo vieler Edlen getranft, mogen fic auch in meines tauchen. Der Graf von Selfenstein, den ihr ermorbetet, wird im Andenten aller Eblen noch lange fortleben, menn ibr, ale die elendeften Gunder gefallen, vermischt unter einander im Grabe liegt. Das waren Männer, vor benen ihr hattet bas Anie beugen, ihre Ruftapfen tuffen follen. Gie trieben ben Turfen von ben Granzen bes Reichs, indeß ihr binter dem Dfen faßt. Gie widerfetten fich ben Krangofen, indeffen ibr in ber Schenfe fdwelgtet. Cuch zu ichuten, zu ichirmen vermochten fie; biefen unschätbaren Dienst leifteten fie euch, und ihr verfagtet ihnen den Dienft eurer Sande, mit benen allein ihr euch boch nicht burchhelfen werdet. Eure Saupter find bin, und ihr fepd nur verstämmelte angefaulte Leichname. Grinf't nur! Gespenster fend ihr, schon zuckt bas geschliffene Schwert über euch. Eure Köpfe werdon fallen, weil ihr mahntet, sie vermöchten etwas ohne Haupt.

#### Stumpf.

Ein Saupt wollen fie ja, und für die gutunft ware geforgt.

#### Mile

(bie wafprend Gonens Rebe nach und nach bie Spiege . aufgerichtet).

Ja, wir wollen ein haupt, beswegen find mir bier.

#### Sievers.

Das Saudern haben wir fatt. Siermit zwen Stunden Bedenfzeit. Und überlegt's gut. Ihr ver-fteht mich. Bewacht ihn.

#### GdB.

Mas braucht's Bedeuten? Ich tann jest so gut wollen als hernach. Maxum sevd ihr ausgezogen? Rechte, Freiheiten, Begunstigungen wieder zu erstangen? Was wuthet ihr und verderbt das Land? Wollt ihr abstehn von allen Uebelthaten und handeln als wadre Leute, die wissen was sie wollen, so will ich euch behulflich senn zu euren Forderungen, und auf acht Lage euer Hauptmann sebn.

#### Gievers.

Bas gefchehen ift, gefchah in der erften Sibe,

und braucht's beiner nicht, uns kinftig zu mahnen, und zu hindern.

Robl.

Auf ein Bierteljahr wenigftens mußt bu uns jufagen.

Stumpf.

Macht vier Bochen, damit tount ihr beiberfeite gufrieben fepn.

GÓB.

Meinetwegen.

Robl.

Eure Hand.

Gòs.

So verbinde ich mich euch auf vier Bochen. Robl.

Schon recht.

Stumpf.

Glud ju!

Mile.

Schon recht.

Sievers.

Da kann genug vor sich gehen.

Stumpf

(heimlich an ber einen Seite gu Gos).

Bas bu thuft, foone mir unfern gnabigen herrn ben Pfalzgrafen.

Robl

(heimlich an ber anbern Geite gn ben Dauern).

Bewacht ihn! daß niemand mit ihm rede, was ihr nicht foren fonnt.

#### Gòs.

Lerfe, geh ju meiner Frau, berichte ihr alles. Sie foll balb Nachricht von mir haben. Kommt! (Gby, Georg, Lerfe, Stumpf und ein Theil ber Bauern ab.)

# Dritter Auftritt.

Sievers, Kohl, Bauern. Dazu Mehler und Linf.

#### Gievers.

Nun tonnen wir erst wieder ju Athem fommen, und und selbst vertrauen.

#### Rohl.

Es ist ein wadrer hauptmann, ber das Ariegs= handwert wohl versteht.

#### Megler (fommt).

Bas horen wir von einem Vertrag? Was foll ber Vertrag?

#### Lint.

Es ist schändlich, so einen Vertrag einzugebn.

#### Rohl.

Wir wiffen fo gut was wir wollen als ihr, und haben ju thun und ju laffen.

#### Sievers.

Das Rafen und Brennen und Morden mußte boch einmal aufhören, heut oder morgen; fo haben wir noch einen braven hauptmann dazu gewonnen. Metler.

Bas? Aufhören? Du Berrather! Barum haben wir und aufgemacht? Und an unfern Feinben zu rachen, und empor zu helfen. Bertragen! Bertragen! Das hat euch ein Fürstenfnecht gerathen.

Robl

Rommt, Sievers! Er ift wie ein Bieb.

Megler.

Birb end tein Saufen gufteben.

Sievere (gu ben Bauern).

Kommt! Auf unferm Wege fann's was werben. Necht haben wir, und mit Bernunft feben wir's burch.

Meşler.

3hr Rarren! Gewalt geht vor Recht. Weibt!

Robl.

Rommt! (Sie gebn, einige folgen.)

Mebler.

Die Schurfen! Lint, nur frifch! Mache bid jum großen haufen und bes ihn auf. Ich ziehe mit einem Erupp hinten herum und gunde Milbenberg an. Auf das Zeichen brennt nur fo weiter.

(Moch einige, bie fich berebet, geben Gievers und

Kohl nach.)

Lint.

Wollt ihr bleiben! Sieber gu und! Rohl (mit einer Fahne).

Sieher, nit und!

Meşler.

#### Megler.

Dag bich bie Pest verderbe! gu und! Bu und! (Die Bauern zerstreuen sich zu beiben Seiten.)

#### Lint.

Somm nur, tomm! Bir haben boch den großen Saufen auf unfrer Seite.

(Aue ab.)

# Bierter Auftritt.

Weislingen, ber mitten in einer Reihe von Ritstern, welche sich an den Handen halten, langfam hers vortritt. Hinter ihnen wohlgeordnetes Kriegs-volk. Franz.

#### Beielingen.

So in gedrängten Neihen schreitet heran, und fo haltet euch im Kampfe ansammen. Ich weiß, ein Erupp der Aufrührer bewegt sich gegen Miltenberg; überfallt sie im Thale, schlagt sie. Ich geschenke den andern Theil anzugrafen, der sich auf der Ebene gelagert hat. Und so wickeln wir sie mwebsehens gegen einander. Goh ist unter ihnen. Ob haden oder drüben, weiß ich nicht. Werrichm bezegnet, such ihn zu ergreisen.

(MUC.ab, außer Franz, ber im Szinbergrunde-bleibt.) Weistling en.

Bu ben Waffen, Abelbert! — Endich einmal zu den Waffen! Beschließe lieber dein Leben auf Conbe's Wente. XLII, Bb. 27

bem blutigen Felbe, als daß du es länger in Sorgen, Gewinn und Verlust, mit Neiden, Furcht und Hoffnung hinhältst. Begegne diesem Gespenste des alten Freundes, das dir nun so lange unter der seindlichen Gestalt eines Widersachers vorschwebt, dich neckt, aufreizt, ohne dich zum Entschluß zu bestimmen. Geh auf ihn los, überwind ihn, und so ist es vorbei. Auch gegen dein Haus richte diesen entschlossenen Sinn. Dein Weib soll nicht mehr nach einzig eigner Willsur handeln, mit meiner Ehre, meinem Namen nach Gefallen spielen. — Gehorchen soll sie und sich bequemen. Franz !

Fraus.

Sier bin ich.

#### Beislingen.

Du eilft zu meiner Frau. 3ch habe bir ben Unmuth nicht verborgen, ben sie mir seit einiger Zeit erregt. Wie geschmeibig war sie sonst! Run, da sie sich wieder im völligen Besis ihrer Guter findet, begibt sie sich auf ein festes Schloß, umgibt sich mit Reisigen, unter bem Vorwand gesährlicher Zeiten, und scheint mir troßen zu wollen. Gib ihr diesen Brief! Er gebietet ihr, auf mein Schloß zu kommen, und das sogleich. Auf entscheidende Antwort sollst du bringen. Ich bin nicht geneigt, langmuthig weiter zu harren. Nun machen wir in diesen Gegenden Bahn; sie soll mich nicht reizen, meisen Gegenden Bahn; sie soll mich nicht reizen, meisen

nen Zug gegen sie zu tehren. Fahre bin und gludlich. (216.

# Sunfter Auftritt.

Frang (allein).

Geh! Geh nur! Schon wissen wir zu handeln, Gehorsam haben wir verlernt. Schwacher Mann, glaubst du start zu seyn, weil du dich wuthend anstrengst? Nachgiedige Seele, du weißt nicht, daß du von jeher das Recht vermistest, zu befehlen. Ihr willst du befehlen, dem Beibe, das die Natur als Herrin der Belt hinausbod? Mir dentst du zu besehlen, mir, dem Nasallen der höchsten Schoneheit? Zu ihr will ich! — Reinesweges weil du mich sendest, sondern weil mich das Herz treibt, weil ich muß. Und leisten will ich, was sie foredert, sie mache mich glücklich, oder lasse mich verschmachten.

(20)

# Sechster Auftritt.

Berne Landichaft mit Dorf und Colos.

Gob. Georg.

Georg.

Ich bitt euch, herr, was ich nur bitten fann und vermag, fast einen Entschluß und entfernt

euch von diesem ehrlosen Saufen. Das Glud, bas thnen anfunge beizusteben icien, bat fich gewendet. Go B.

3ch fann fier uicht verlagen, woil es ihnen übel gebt.

#### Georg.

Berlaft sie, weil sie ihr Unglud verdienen. Bedentt, wie unwardig euter diese Gefellschaft ift.

Gos.

Mir wollen und nicht verhehlen, daß wir manches Gute gestiftet haben, tenn mußt du nicht felbst gestehen, daß in den Mainzischen Stiftslanden keines Rlosters, keines Dorfs ware geschont worden, wenn wir nicht getan hatten? haben wir nicht Leib und Leben gewagt, die wuthenden Menichen abzuhalten, ihr Geschrei zu überschreien und
ihre Buth zu übertoben?

#### Georg.

Wohl! ich glaubte felbst nicht, daß man sich fo viel Gewalt fühlt, wenn man Necht hat. Ich habe auf euer Geheiß manchen haufen burch Vorstellungen abgehulten, burch Drohungen geschreckt. Gob.

Und fo wollen wir es fortfegen. Bir werben und biefer Chat mit Freuden ruhmen.

#### Georg.

'Shr werbet nicht! Muß ich benn alles fagen ?
'Agfircht, Gerr! Fliete! (Er wirft sich vor ihm nie ber.) Fußfällig bitt ich euch, fliebt! Es ist ein

unglücklicher Krieg, den ihr führt. — Die Genoffen des schwädischen und franklichen Bundes,
gereizt durch diese ungeheuern Uebelthaten, behandeln ihre Gegner als das, was sie sind, als uneble
Feinde, als Näuber, Mordbreitner, als die schändlichsten Berdrecher. Im Gescht wird tein Quattier gegeben, und geschieht es; so geschieht's, um
den Gefangenen zu schrecklichen Strafen aufzubewahren. — Schon hat man die Aufrührer zu hunderten geköpft, gerädert, gespiest, geviertheilt,
und ihr send Hauptmann und habt mächtige Feinde
unter der Nitterschaft. Ach, herri Wennstich erleben sollte

GÓĄ.

Sobald meine Zeit um ift — ...

Gleich, gleich! In diesem Augenblide sevo ihr nicht bewacht, da sie ench sonft als Gefingenen mit sich schleppen, statt euch als einem Führer zu folgen!

(Es ift indeg nacht geworben, in der Ferne entfleht ein Brand in einem Dorfe.)

Georg.

Seit bin! bort lauchtet ench fcon ein neues Berbrechen entgegen.

. . . இங்கு

Es ift Miltenberg,... das Dorf; geschmind zu Pferde, Georg! reit hin und suche ben Brand bes Schloffes zu verhindern; fein Besitzer ift mein

und braucht's beiner nicht, une tunftig zu mahnen, und zu hindern.

Robl.

Auf ein Bierteljahr wenigftens mußt bu uns jufagen.

Stumpf.

Macht vier Wochen, damit fonnt ihr beiberfeits zufrieden fevn.

Göğ.

Meinetwegen.

Robl.

Eure Sand.

GOB.

So verbinde ich mich euch auf vier Wochen. Rob I.

Schon recht.

Stumpf.

Gluck zu!

Mile,

Schon recht.

Gievers.

Da fann genug vor fich gehen.

Stumpf

(heimlid an ber einen Seite gu Gou).

Bas du thuft, foone mir unfern gnadigen herrn ben Pfalggrafen.

Robl

(heimlich an ber anbern Seite gn ben Bauern).

Bewacht ihn! daß niemand mit ihm rebe, was ihr nicht foren fonnt.

#### Gòs.

Lerfe, geb au meiner Krau, berichte ihr alles. Sie foll bald Nachricht von mir haben. Rommt! (Bbs, Georg, Lerfe, Stumpf und ein Theil ber Bauern ab.)

### Dritter Auftritt.

Sievers, Rohl, Bauern. Dazu Megler nnb Linf.

#### Sievers.

Run tonnen wir erft wieber ju Athem fommen, und und felbft vertrauen.

#### Robl.

Es ift ein madrer Sauptmann, ber bas Rriegs= bandwerk mobl verftebt.

#### Mebler (fommt).

Bas boren wir von einem Bertrag? Bas foll ber Bertrag?

#### Lint.

Es ift fcanblic, fo einen Bertrag einzugehn. Robl.

Wir wiffen fo gut was wir wollen als ihr, und haben zu thun und zu laffen.

#### Sievers.

Das Rafen und Brennen und Morden mußte boch einmal aufhoren, heut ober morgen; fo haben wir noch einen braven Sauptmann baju gewonnen.

#### Metler.

Bas? Aufhören? Du Verrather! Barum haben wir und aufgemacht? Und an unfern Feinben zu rachen, und empor zu helfen. Bertragen! Bertragen! Das hat euch ein Fürstenfnecht gerathen.

Roble

Rommt, Sievers! Er ist wie ein Bieb.

MeBler.

Birb end tein Saufen gufteben.

Sievers (gu ben Bauern).

Kommt! Auf unferm Wege fann's was werben. Recht haben wir, und mit Wermunft feben wir's burch.

Mesler.

Ihr Marren! Gemalt geht vor Recht. Wieibt!

Robl.

Rommt! (Gie gebn, einige folgen.)

Mehler.

Die Schurfen! Lint, nur frifch! Rache bich jum großen Saufen und bes ihn auf. Ich ziebe mit einem Erupp hinten herum und ginde Milbenberg an. Auf das Zeichen brennt nur fo weiter.

(Noch einige, die fich berebet, geben Gievers und

Rohl nach.)

Lint.

Wollt ihr bleiben! Hieber gu und! Kobl (mit einer Fahne).

Sieber, nit und!

Megler.

#### MeBler.

"Daß dich die Pest verderbe! gu und! Bu und! (Die Bauern zerstreuen sich zu beiben Seiten.)

Linf.

Comminur, tomm! Bir haben boch ben großen : Saufen auf unfrer Seite.

(Aue ab.)

# Bierter Auftritt.

Weislingen, ber mitten in einer Reihe von Ritstern, welche sich an ben Handen halten, langfam hers vortritt. Hinter ihnen wohlgeordnetes Kriegs-volf. Franz.

Deislingen.

So in gedrängten Reihen schreitet heran, und fo haltet euch im Kampfe gusammen. Ich weiß, ein: Erupp der Aufrührer bewegt sich gegen Miltenberg; überfallt sie im Thale, schlagt sie. Ich gebente den andern Theil anzugrafen, der sich auf der Ebene gelagert hat. Und so wickeln wir sie mwerschens gegen: einander, Goh ist unter ihnen. Ob haben oder drüben, weiß ich nicht. Werihm begegnet, suche ihn zu ergreifen.

(MUe. 26), außer Frang, ber im Szintergrunderbleibt.) 2B ei fling en.

Bu ben Baffen, Abelbert! — Enblich einmal zu ben Waffen! Befchließe lieber bein Leben auf Coetbe's Wirts. XLII, Bb. 27

bem blutigen Felbe, als daß du es langer in Sorgen, Gewinn und Verlust, mit Neiden, Furcht und Hossenng hinhaltst. Begegne diesem Gespenste des alten Freundes, das dir nun so lange unter der seindlichen Gestalt eines Widersachers vorschwebt, dich neckt, aufreizt, ohne dich zum Entschluß zu bestimmen. Geh auf ihn los, überwind ihn, und so ist es vorbei. Auch gegen dein Haus richte diesen entschlossenen Sinn. Dein Weib soll nicht mehr nach einzig eigner Willfür handeln, mit meiner Ehre, meinem Namen nach Gefallen spielen. — Gehorchen soll sie und sich bequemen. Franz !

Frang.

Sier bin ich.

#### Beielingen.

Du eilst zu meiner Frau. Ich habe bir ben Unmuth nicht verborgen, ben sie mir seit einiger Zeit erregt. Wie geschmeibig war sie sonst! Run, da sie sich wieder im völligen Besit ihrer Giter sindet, begibt sie sich auf ein festes Schloß, umgibt sich mit Reisigen, unter bem Borwand gesährlicher Zeiten, und scheint mir troben zu wollen. Gib ihr diesen Brief! Er gebietet ihr, auf mein Schloß zu kommen, und das sogleich. Auf entscheidende Antwort sollst du bringen. Ich bin nicht geneigt, langmuthig weiter zu harren. Nun machen wir in diesen Gegenden Bahn; sie soll mich nicht reizen, meisen Gegenden Bahn; sie soll mich nicht reizen, meisen

nen Jug gegen fle zu fehren. Fahre hin und glüdlich. (26.

# Funfter Auftritt.

Frang (allein).

Geh! Geh nur! Schon wissen wir zu handeln, Gehorsam haben wir verlernt. Schwacher Manu, glaubst du start zu seyn, weil du dich wuthend auftrengst? Nachgiebige Seele, du weißt nicht, daß du von jeher das Necht vermistest, zu befehlen. Ihr wilst du befehlen, dem Weibe, das die Natur als Herrin der Welt hinausbob? Mir denkst du zu befehlen, mir, dem Wasallen der höchsten Schoneheit? Zu ihr will ich! — Keinesweges weil du mich sendest, sondern weil mich das Herz treibt, weil ich muß. Und leisten will ich, was sie foredert, sie mache mich glucklich, oder lasse mich verschmachten,

(916.)

# Sechster Auftritt.

Berne Landichaft mit Dorf und Solof.

Gob. Georg.

#### Georg.

Ich bitt euch, herr, was ich nur bitten fann und vermag, fast einen Entschluß und entfernt euch von biefem ehrlofen Saufen. Das Glud, bas thnen anfungs beigusteben ichien, bat fich gewendet. GoB.

Ich fann fier nicht verlaffen, woil es ihnen übel geht.

#### Georg.

Berlaft fie, weil fie ihr Unglud verdienen. Bebentt, wie unwurdig euter diese Gefellichaft ift.

GOB.

Mir wollen und nicht verhehlen, daß wir manches Gute gestiftet haben, benn mußt du nicht felbst gestehen, daß in den Mainzischen Stiftslauden keines Alosters, keines Dorfs ware geschont worden, wenn wir nicht gethan hatten? Haben wir nicht Leib und Leben gewagt, die wuthenden Menjchen abzuhalten, ihr Geschrei zu überschreien und ihre Buth zu sibertoben?

#### ' Georg.

Wohl! ich glaubte felbst nicht, daß man sich fo viel Gewalt fühlt, wenn man Necht hat. 3ch habe auf euer Geheiß manchen haufen burch Borstellungen abgehriten, burch Drohungen geschreckt. Gob.

Und fo wollen wir es fortfegen. Wir werben und biefer Chat mit Freuden ruhmen.

#### Geora.

" "Ihr werbet nicht! Muß ich denn alles fagen ? Inglieht, Gerr! Flicky! (Er wirft sich vor ihm nie ber.) Fußfällig bitt ich euch, flieht! Es ist ein ungludlicher Krieg, den ihr führt. — Die Genoffen des schwählschen und franklichen Bundes,
gereizt durch diese ungeheuern Uebelthaten, behanbeln ihre Gegner als das, was sie sind, als unedle
Beinde, als Känder, Mordbrestner, als die schändlichsten Berbrecher. Im Gesecht wird tein Quaktier gegeben, und geschseht es, so geschieht's, um
ben Gefangenen zu schrecklichen Strafen aufzubewahren. — Schon hat mun die Aufrührer zu huns
derten geköpft, gerädert, gespiest, geviertheilt,
und ihr send hauptmann und habt mächtige Feinde
unter der Mitterschaft. Ach, herr! Wennstich erleben sollte

Góş.

Sobald meine Beit um.ift - . . .

Georg.

Gleich, gleich! In diesem Augendlice send ihr nicht bewacht, da sie ench sonst als Gofangenen mit sich schleppen, statt euch als einem Führer zu folgen!

(Es ift indes Nacht geworden, in der Ferne entsteht ein Brand in einem Dorfe.)

Georg.

Seht hin! bort lauchtob ench fcon ein neues Berbrechen entgegen.

ு **்**க்க்.

Es ift Miltenberg, bas Dorf; geschmind zu Pferde, Georg! reit bin und suche ben Brand bes Schloffes zu verhindern; fein Besiter ift mein Freund. Es fann nur ein fleiner Saufe fepn. Ich fage mich von ihnen los, und das gleich.

Georg.

Boble herr, wohl! nub fo, jum Schluffe, richt ich freudig aud., mas ihr befehlt.

Gob (nach einer Paufe).

Nein doch, Georg! Bleibe hier, was follst du bich magen. Schon oft hat diese niederträchtige Brut auf bich mit Drohungen losgestürmt.

Georg.

Rein, herr, was ihr einmal befohlen habt, will ich ausrichten, was ihr wunscht, foll moglich werben.

Gõş.

Bleib, bleib!

Georg.

Nein, Herr! Ihr wunschtet, daß Miltenberg gerettet werde, ich will es retten, oder ihr seht mich nicht wieder.

(A6.)

# Siebenter Auftritt.

(Wahrend des gegenwärtigen Amerites und der folgenden wächst der Brand des Dorfs, auch das Schloß geräth nach und nach in Brand.)

Son. Sernach ein Unbefanntet.

Sóg.

Bie will ich mit Ehren von ihnen tommen, und

wie will ich mit Ehren bleiben? Wenn ich Fursten und Stifter, Herren und Stabte verschone, so werde ich den Bauern verdächtig, und all mein Wirfen und Schonen hilft mich nichts. Jedermann schreibt mir das Uebel zu, das geschieht, und niemand mag mir zum Verdienst machen, daß ich soviel Boles verhindre. Wollt ich wäre tausend Meilen davon und läg im tiefsten Thurm der in der Turfei steht!

Unbefannter (fommt).

Gott gruß euch fehr, ebler herr!

Gòs.

Gott bant euch! Bas bringt ihr? Eureu Namen?

#### Unbefannter.

Der thut nichts zur Sache. Ich fomme euch zu warnen, daß euer Kopf in Gefahr ift. Die Ansführer find mude, fich von euch so harte Borte geben zu laffen, sie haben beschloffen, euch aus dem Wege zu raumen. Mäßigt euch, ober such zu entwischen. Gott geleit euch.

**(Lib.)** 

Gòs.

Auf biefe Beife bein Leben zu laffen? — Es fep drum! Mein Tod werde der Welt das sicherfte Beichen, daß ich mit ben hunden nichts Gemeines gehabt habe. Bis an's Ende follen sie fublen, daß ich nicht zu ihnen gebore.

# Achter Auftritt.

Gib, Siveers. Wehnere Bauern. Dame.
- Lint, Mehleraus. Banern.

Robl.

Berr! Berr! Sie find gefclagen, fie find ge-fangen.

Øðę.

Wet ?

Sievers .\_

Die Miltandeng verbrannten. Es zog sich ein bundischer Trupp-himter dem Berge hernar und alberfiel sie auf einmal.

Gdę.

Sie erwartet ihr Lohn. — D Georg! Georg! — Sie haben ihn mit ben Bofewichtern gefangen. — Mein: Goeng! Dimein Georg! —

- Linf (tomment).

Amf, herr: Hauptmannt Auf Conift nicht Saumens Beit. Der: Feindisffgin ber Rabe, und machtigu

B & B.

Wer verboaunte Miltenberg?

Mehler.

Wenn ihrelimftande machen wolld; for wird manency weifen; wie maneleins mucht.

Robl.

Sorgt für unfre haut undieuse. Aufd Auf.i "Gog (zu Menten.

Drobft bu mir, bu Nichtsmurbiger? Glaubft

du, daß du mir fürchterlicher bift, weil des Grasfen von Helfenstein Blut an deinen Kleidern klebt?
Mebler.

. Berlichingen!

Gòs.

Du barfft meinen Namen nennen, und meine Kinder worden fic bessen icht fchamen.

Mehler.

Mit bir feigen Rerl! Fürstendienet -

(haut ihn über den Kopf, daß er stürzt, die andern tres ten dazwischen).

Kohl.

Ihr send rasend, es bricht ber Feind von allen Seiten herein und ihr habert!

Eint.

Auf! Auf!

(Aumente, Schlacht und Fitchtiber Bauenna)

#### Meunter Auftritt.

Bier Boten bes heimlichen Gerichts.

(Amen tommen aus der letten Couliffe, gehen in der Diagonale, und begegnen fich in der Mitte bes Theasters.)

Erfter Bbte. ' 1931

Wissender Bruber, woher?

Swepter Bote.

Von Norden ich, und du?!

#### Erfter Bote.

Bon Often. Las une auf biefem Kreuzweg verweilen; gleich treffen bie Bruber von Beften und Suben ein.

3mepter Bote.

Die heilige Behm durchfreugt die Belt.

Erfter Bote.

Durchfrengt die ftille, bie bewegte Belt.

3menter Bote.

Durch bie ruhigen Matten, burch Aufruhre Gewuhl.

Erfter Bote.

Durch nahrende Aecker, durch Schlacht und Tod, mandeln ihre Boten unverlett.

3menter Bote.

Sie ziehen vorbei, ber Berbrecher bebt.

Erfter Bote.

Bis ins tiefe fundige Geheimniß bringt ein Shauber!

3mepter Bote.

Die große Nacht, sie steht bevor.

Erfter Bote.

Gleich jener Gerichtenacht, ber allgemeinen.

(Die beiben Anhern kommen aus ben ersten Cous liffen, geben in der Diagonale, und treffen in der Mitte auf die beiben ersten.)

Erfter Bote.

Billfommen, miffende Bruder, auch ihr!

2111e.

Run fonell and Biel! Bur rothen Erbe fonell gurud, wo bie beilige Behm gerecht, verbullt im Stillen maltet.

(Mue ab.)

# Behnter Auftritt.

Pigeuner tommen nach und nach, dann ber Sauptmann.

Erfter Bigeuner.

Berflucte Beit!-wir muffen und wehren, unfrer Saut mehren und die Beute laffen und und wieder wehren. Das begegnet mir heute ichon drepmal.

3wepter Bigenner.

Versuchen wir's bort! Die Schlacht ist hier.

Bigeunermutter.

Dort schlagen fie auch. Wir werben in die Mitte gebrangt.

(Das Theater fallt fic nach nub nach mit Zigeunern, und Ligeunerinnen.)

hauptmann.

Hefabet end nicht mit gemeinem Gepad, bag befte behaltet, bas andere werft von end. Wir miffen, gieben, wir muffen fort. hier ift fein Bleibens, mehr, bas Bunbesheer verfolgt auch uns. Wir

muffen ziehen, wir muffen und theilen. 3ch fubre ben erften Sauf, mer fuhrt ben andern?

Alle.

Wir bleiten bei bir!

hauptmann.

Bir muffen und theilen. Der gange große Saufen brangt fich nicht burch.

Bigeunerfnabe (fommt).

Sier am Teich und Moor fleigt ein Mann vom Pferb: ein-Ritterdmann, er ift verwundet, er halt fich taum. Sie bringamibn. Am Ufer gieht das Gefecht fich ber.

Gilfter Auftritt.

Borrige. Gub h.

Sauptmann.

Wer fend ihr?

Gos.

Ein Bermundeter, ein Blutender. Migt ihr mir Sulfe geben, fo fep es balb.

Sauptmann.

Die Blutwurzel, Mintter, beinen Segen bazu. Sie ftilt bas Blut, gibt neue Kehfte. — (Bu den Rigennern.) In zwep Purten theilt euch. Der eine mink rechts ziehen, ber andre linke. Ich bent euch ben Weg an.

(Inbeffen hat man Gopen die Unte Armschiene abs genommen und ben Gelm.)

Du bift ed, Goh! ben ich wohl tenne. Rommft geschlagen, fluchtig, verwundet zu und! Hergestellt sollst bu geschwind seyn. Und nun wie ich bich tenne, weiß ich bein Geschief. Du bist verloren, haltst bu nicht fest an und.

(Die Mutter war beschäftigt an der Bunde, und die Tochter hat ihm was zu riechen vorgehalten.)

Gib.

Ich bin erquickt. Run belft mir wieder aufs Pferd, daß ich bas Lette verfuche.

hauptmann.

Als ein Mann fasse tapfern Entschluß. Gib bich nicht ber Verzweiflung hin. Deinen Versolzgern entgehst du nicht, aber schließe dich an und. Wir mussen und theilen! In kleinen Kausen ziehen wir durch und retten und. Hier ist kein freies Keld mehr. Ich suhre die Halfte nach Bohmen, suhre du die andere nach Thuringen. Sie gehorchen bir wie mir.

Die Bigenner.

Ihm wie bir.

Sauptmann.

Theilt euch. (Gie theiten fich.) Dies bleibe mein Sauf, biefen übergebe ich dir. Durch den Moor tenn ich die Wege, brangt euch durch die Schlucht aber ben hugel weg, fo entfommt ihr dem einstur-

menben Gefecht. Du schweigft? So recht! Ge- schwiegen und gethan.

(Ab mit einem Theil, ein andrer Theil fest fich nach ber entgegengesetzten Seite in Bewegung.)

# 3molfter Muftritt.

Porige ohne ben Sauptmann.

Bóß.

Das mag ein Eraum fenn, Mutter, bie Kraft beiner Burzeln und Krauter ist fluchtig, so flog sie mich an, und so verläßt sie mich.

(Er finft, wird gehalten und auf einen Gis im

hintergrunde geführt,)

Erfter Bigenner.

Bebt ibn, tragt ibn burch die Schlucht.

Swenter Bigeuner

(comint von ber Seite, wohin ber hauptmann abging). Das Gefecht ergreift und, treibt und hierher.

(Mutter und Rinder tommen fliebenb.)

Mutter.

Alles verloren! Der Vater tadt!

Rinber.

Beh!, Deb! Rett une, Dann!

Mutter.

3hr fept nun Fuhrer. Auf! auf! Rettet euch und und!

#### 2111e.

Rett und! Guhr und! Rett und!

(Gruppe. Beiber und Kinber um ben figenben Gby. Bon beiben Seiten werben Bauern und Zigeuner hereingebrangt, und aberwunden. Eine Partey Bunbifcher dringt burch bie Beiber und hebt die Partifanen auf Gby.)

# Drenzehnter Auftritt.

Abelheide Bimmer. Racht.

# Abelheib. Franz.

### Abelheid.

Still! Horch! Alles ist ruhig. Der Schlaf hat das ganze haus gebändigt. Ann entferne bich, Franz! Ju Pferd! Fort! Fort!

Frang.

Olas mich zandern! Las mich bleiben! — Raunst bu mich jest verftoßen? — Mich, vom Lichte beis nes Angesichts hinaustreiben in die Nacht, in das unfreundliche Duntel?

Abelheib (gegen bas Fenfter gefehrt).

Dunkel ift's nicht braußen. Der Mond scheint helle. Deutlich, wie am Tage, schlingen sich bie Pfabe vom Schloß hinunter; die weißen Felsbanke leuchten, schattig ruben die Grunde; aber bruben die Hugel stehen im vollen Lichte. hinab! hinab! burch die stille klare Nacht zu beinem Biel hin.

Frang.

Rur noch eine lleine Beile! hier laß mich bleiben! hier, wo mein Leben wohnt. Ach! draußen ist der Tob!

Abelbeib.

Frifch, muntever Gefelle! Frifch! Leicht hinaus, babin burch ben mitternachtigen Tag. Du zauberst? Wie? Lasten beine Bunfche bich foon? Ift bir bein Wallen, bein Borfat eine Burbe?

grang.

Richt biefe Blide, nicht biefe Tone!

Adelbeid.

Bo haft bu das Flafchen? Du drangft mir's ab. Gib es gurud.

Frang.

Hort mich!

Adelheib.

Ich forbere es zurück! Das Flaschen ber! Für einen Helben gabst du dich, unternahmst, betheuertest. Gib her! Ein Anabe bist du, ein schwanzender Anabe.

Frang.

Laft mich fprechen.

Adelheid.

Denn ein Mann, der sich um ein hohes Weib au bewerben fun genug ist, weiß was er verpfanbet. Leben, Ehre, Tugend, Glud. Somit alles. Knabe, verlaß mich!

Frang.

Franz.

Gib mir die Ueberzengung, daß jenes gottliche Weld, das mir die Volltommenheiten des ganzen Geschlechts offenbarte, daß es mein ser, meinbleibe; daß ich mir es erwerbe; fo foll der Anobeliein Riese werden, zu deinem Dienst ohne Bedfn-gung bereit.

Abelbeid.

Es waren Augenbficte, ba bu glaubtest Abelheib fep bein, ba Sweifel und Sorge für ewig weggebannt schienen. Kehren biese Feinbe schon-zuruck? Komm, Krang! Lieber Krang!

Frang.

Ja, du bist mein! Und wenn ich bich befreie, befreie ich bich mir. Las mich nun, las mich! Jan. nun bin ich gefaßt und gefählt. Mit steter hand will ich meinem herrn das Gift in den Becher gießen.

Abelheib.

Stille! Sprich es nicht: aus.

Ja, ich will es aussprechen. Mein Ohr soll horen, was mein herz zu thun bereit ist. Wein Ange soll unverrückt hindliden, menn er trinktu. Bon seinen Schmerzen will ich mich: nicht wegwent; ben. Es gibt nur einem Preistauf ber Welt, und der ist mein:

Abelheib.

Cile!

Frang. .

Leb wohl! Und indem ich mich von dir losreißen will, fühle ich mich nur fester gebunden und mochte scheidend, so — (se umarmend) für und für verweilen.

#### Abelheib.

#### Bauberer!

grang (ben Schleier faffenb).

Einen Theil von bir hab ich in Sanden. Gang laß ich bich nicht fahren! Gewähre mir diefen Schleier, ber sich noch einmal fur mich gurudschlagt und mir bas holbe Glüdtsgestirn meines Lebens offenbart. Laß mir ihn, baß er mir beine Gegen: wart vermittle. (Er nimmt ben Schleier.)

Abelbeib.

#### Gewaltsamet!

Franz.

Bie eine Scherpe den Belden, wie eine Banberbinde den Magier, foll er mich Nachts umgeben.

(Er wirft ihn aber die Schulter und knapft ihn an ber Schfte.)

Gefaltet foll er Tags, an meinem Bufen gufammengebrangt, mich beffer beschützen, als bas Pangerhemb. Und nun eit' ich beflügelt. Leb wohl! Es bebt, es trägt mich von bir fort.

(Er umarmt fie, reift fich los und eitt ab.)

# Bierzehter Auftritt.

Adelheid allein.

Gludlicher Anabe! Umbranat vom ungebeuerften Schickfal tanbelft bu noch. Die machtige Bewegung der Welle wird ju Schaum, die gewaltige Sandlung ber Jugend jum Spiel. 3ch will bir nachicauen, meine weiße Gestalt foll bir geifter= gleich and biefen Manern berabwinken. 3ch feb ibn, wie beutlich, auf feinem Schimmel, Tages= helle umgibt ibn und fcarf begleitet ibn ber bewegliche Schatten. Er halt, er ichwingt ben Schleier. Rann er wohl auch erfennen, wenn ich ihm winte? Er will weiter! Doch gaudert er! Kahre bin, füßer Anabe! fabre bin jum traurigen Geschäft. -Sonderbar! welch ein schwarzer Wanderer fommt ibm entgegen? Gine buntle, fcmarge Monchege=. ftalt gieht leife berauf. Gie nabern fich! Becben fie halten? werden fie jufammen fprechen? Gie gieben an einander vorbei, als murben fie fic nicht -gemabr! Reber verfolgt feine Strafe! Frang binab, und ich täusche mich nicht, ber Monch berauf gegen bas Schloß. - Warum fahrt mir ein Schauber in die Gebeine? 3ft's nicht ein Monch? beren bu Taufende fabst, bei Tage und bei Nacht. - Warum mare biefer furchtbar? - Doch mandelt er lang: fam, gang langfam. 3ch feb ibn beutlich, die Geftalt, die Bewegung, (Rlingett.) Der Pfortner foll das Thor und Pforte wohl verschlossen halten, niemand herein laffen vor Tag, es fep wer es wolle.

(Am Venster.) Ich seh ihn nicht mehr! hat er den Fußpfad eingeschlagen? (Ringest.) Man sehe nach dem Hinterpsotichen, ob auch das wohl verschlossen und verriegelt ist? — Mauern, Schloser, Band und Niegel, welche Wohlthat füt den Beängsteten! Und warum beängstet? Naht sich mir das Gräßliche, das, sern, auf mein Geheiß vollbracht wird? Ist es die Schuld, die mir das Bild einer dustern Nache vorsührt? Nein! Nein! Es war ein wirkliches, fremdes, seltsames Wesen. Ware es ein Spiel meiner Einbildungstraft, so mußt ich ihn auch hier sehen.

(Eine schwarze verminmete Gestalt mit Strang und Dolch tommt brobend von der Seite des Hintergrundes, boch Abelheid im Rücken, werche so gewendet sieht, daß sie dieses furchtbare Wesen mit leiblichen Augen nicht sehen kann; vielmehr farrt sie gilf die entgegengesepte Seite.)

Dort aber, bort, ein Schattenahntiches! — was ift's?. Was zieht ein Dunkles an der Band vorbei? Wehe! wehe mir, das ist Wahnfinn! — Sammle dich! fasse bich!

(Sie halt einige Beit die Angen gu, bann entfernt fie bie Sanbe und flaret nach der entgegengefes-

Min schwebt es bier; nun foleicht es bier! Brauf lost, und es verschwindet. Entfliche Babngestatt! Sie flieft, sie entfernt sich. So will ich dich verfolgen, so verjagen. (Indem sie das Wahnbild gleichsam vor sich hertreibt, erblickt sie das wirkliche, das ehen in das Schlafzimmer, geht. Sie schreit laut auf, dann ers reicht sie die Glode und zieht.)

Lichter! Lichter! Faceln herein! Alle herein! Mehr Faceln! baß bie Nacht umher jum Tag werbe. Lautet Sturm! bag alle fich bewaffnen.

(Man hort lauten.)

Hier, dieß nachste Zimmer durchsucht. Es hat teinen andern Ausgang. Findet, fesselt ihn. — Was steht, was zaubert ihr? Ein Meuchelmorder bat sich verborgen.

: gGin:Aheit:ber.Reifigen:abi) :

Ihr aber umgebt mich. Bieht enre Schwerter! Die hollebarden bereit! — Run bin ich gefaßt. Haltet euch ruhig! Wartet ab. Unterflußt mich, liebe Frauen! Last mich nicht sinten. Meine Knice brechen ein.

(Man velcht ihr einen Giffer.) "

# Funfgehnter Auftritt.

3 wei Partepen Neisige, die fich begemen. Erster Anführer.

Mir haben nichts gefunden. Was fagt ihr dagit? Seht ihr mas? 3menter Unführer.

Gar nichts. Im Simmer war nichts, wo er follte verstedt sepn, bas nur einen Ausgang hatte. Und ihr? Was meint ihr? hat sie einen Geift geseben? War es ein Mensch, ben hatten wir lange.

Erfter Unführer.

Die heilige Behm ift überall. Laft uns fuchen und ichweigen.

(Sie freuzen fich und gehen von verschiedenen Seiten ab.)

# Sechzehnter Auftritt.

Landlicher Garten. Lanbe im hintergrunde, davor Siumen beete von ber Sonne belenchtet.

Marie in ber Laube fotafend. Lerfe.

## Lerfe.

Sestrenge Frau! Wo sept ihr? Gleich werben die Pferde gesattelt sepn! — Sie schläft! Schläft in diesen schrecklichen Augenblicken. Bie schon, wie himmlisch leuchtet der Schlaf des Guten, er gleicht mehr der Seligkeit als dem Tode. Leiber, daß ich sie weden muß! Auf! gestrenge Frau! Saumt nicht! Auf! Wir muffen fort.

Marie (ermacht).

Mer ruft? Mer, auf einmal, reift mich aus ben feligen Gefilden herunter in bie irdischen Umgebungen?

(Steht auf und fommt hervor.)

#### Lerfe.

Laft und eilen, gnabige Frau. Die Pferbe haben wieder Kraft jum schnellen Lauf, und der Mensch halt alles aus.

Marie.

Treibe mich nicht weiter.

#### gerfe.

Besinnt end. Bedentt, in welcher fürchterlichen Stunde wir leben. Noch raucht die Gegend von schrecklichen Berbrechen, und schon sind die Thater auf's schrecklichte gestraft. Man hat mit ungebeuern Erecutionen versahren. Mehrere sind lebendig verbrannt, zu hunderten gerädert, gespiest, gefoft, geviertheilt. — Ach! und euer edler Bruber in dieß ungeheure Geschied verwickelt! — Gefangen, als Meuter, als Missethater in den tiefsten Thurm geworfen.

Marie.

Lag und gehen.

#### Lerfe.

Der Jammer ist zu groß! Sein Alter, seine Wunden! und mehr noch als das alles, ein schleischend Fieber, die Finsterniß vor seiner Seele, daß es so mit ihm enden soll.

#### Marie.

Las und eilen! hineilen zu Beislingen. Rur folch eine gräßliche Nothwendigfeit vermochte mich zu diesem Schritt, Beislingen wieder zu seben! Indem ich meinen Bruder vom Tod errette, geh ich in meinen Tod,

Lerfe.

Wie bas, gestrenge Frau? Wie auf einmal verandert? Eine sturmische Leidenschaft erschüttert eure sanften Buge. Rebet! Bertraut mir.

Marie.

Du bift ein wadrer Mann! Go wife benn, ju wem bu mich filmft.

Lerfe,

. Rebet aud.

Marie.

Diefer Beislingen! ich Liebt ihn, mit aller Innigleit der ersten schüchternen Liebe. Er ward mein Brautigam. Da träumt ich von Glud auf dieser Bett. Er verließ mich- und ich soll ihn wieder sehan, als Bittende soll ich vor ihm erscheinen, siehen soll ich, meine Worte mit dem Ton des Zutrauens, der Neigung, der Liebe beleben!

Lerfe.

Konfint, kommt! Last euch den Augenblick lesren was zu thun fep. Der Augenblick reicht une, was Meberlegung vergebens aufzusuchen bemuht ift.

Marie.

Ich werbe mich por feine Filfe werfen, ich werde vor ihm weinen — aber — Gott verzeih mir's nicht über meinen Bruber — über mich! : (166.)

# Siebenzehnter Auftritt.

(Beiflingens Caal.)

Beielingen geführt von Frang und einem jungen Diener.

# Beislingen.

Vergebens, daß ich mich aus einem Zimmer in das andere schleppe, ich trage mein Weh mit mir fort. Vergebens, daß ihr mich unterstüht, eure Jugendfräfte gehn nicht in mich herüber; alle meine Gebeine sind hohl, ein elendes Fieber hat das Mark ausgesogen. Hier seht mich nieder! hier laßt mich allein und haltet euch in der Nahe.

Frang (in großer Bewegung ab).

Beislingen.

Keine Auh und Rast weder Rag noch Racht.
Im halben Schlummer gistige Träume. — Die vorige Nacht begegnete ich Göhen im Wald. Er zog sein Schwert und forderte mich heraus. Ich sast enach meinem, die Hand versagte mir. Da stieß er's in die Scheibe, sah mich verächtlich an und ging hinter mich. — Er ist gefangen und ich zittere vor ihm. Elender Mensch bein Wort hat ihn zum Tode verurtheilt, und du behst vor seiner Traumgestalt wie ein Missethater — Und soll er sterben? — Göh! Göh! Wir Menschen sühren und nicht selbst, bosen Geistern ist Macht über und gelassen, daß sie ihren höllischen Muthwillen an unserm Verderben üben. — Matt! matt! Wie sind

29

Goethe's Berte, XLII, 286.

meine Ragel fo blau — Ein falter, falter verzehrender Schauer lahmt mir jedes Glieb. Es dreht mir alles vor'm Gesicht. Könnt ich schlafen! Ach!

# Achtzehnter Auftritt.

Beidlingen. Marie. Dann Frang.

## Beielingen.

Jefus Marie! — Las mir Auh! — Las mir Ruh! — Die Gestalt fehlte noch! — Sie flirbt, Marie flirbt und zeigt sich mir an. — Berlas mich, feliger Geist, ich bin elend genug.

#### Marie.

Beislingen, ich bin tein Geift. Ich bin Marie. Beisling en.

Das ift ihre Stimme.

## Marie.

Ich komme, meines Bruders Leben von dir zu erstehn; er ift umschuldig, so ftrafbar er scheint.

# Beislingen.

Still, Marie! Du Engel bes himmels bringst die Anglen ber Holle mit bir. — Robe nicht fort.

# marie.

Und mein Bruber foll fterben? Weislingen, es tft entfehlich, bag ich bir zu fagen brauche: er ist unschuldig; daß ich jammern muß, bich von dem abscheulichsten Mord zurück zu halten. Deine Geele

ift bis in ihre innerften Diefen von feindfeligen Mache ten befeffen. Das ift Melbert!

Weislingen.

Du siehst, der verzehrende Athem des Todes hat mich angehaucht, meine Kraft sinkt nach dem Grabe. Ich sturbe als ein Elender, und du, du kommst mich in Verzweiflung zu stürzen. Wenn ich reden konnte, dein höchster haß wurde in Mitteid und Jammer zerschmetzen. D Marie! Marie!

Marie.

Mein Bruder, Weislingen, erfranket im Gefangnif. Seine schweren Bunden, fein Alter! — Und wenn du fähig marft, fein graues haupt — Beislingen, wir wurden verzweifeln.

Beislingen.

Genug! - Frang!

Frang. fommt in duperfter Bewegung.

Beielingen.

Die Papiere brinnen, Franz. —

Marie (vor fic).

Er ift febr frant. Sein Anblid zerreißt mir bas herz. Wie liebt ich ihu, und nun ich ihm nahe, fuhl ich wie lebhaft.

Franz

bringt ein verflegelt Patet.

#### Weislingen

(reift es auf und zeigt Marien ein Papier).

Sier ift beines Brubers Todesurtheil unter-

Marie.

Gott im Simmel!

Beislingen.

Und so zerreiß ich's. Er lebt. Aber tann ich wieder schaffen, mas ich zerstort habe? Beine nicht fo, Franz. Guter Junge, bir geht mein Elend tief zu Berzen.

Franz

wirft fich vor ihm nieber und faßt feine Rniee. Beislingen.

Steh auf und lag bas Beinen. Soffnung ift bei ben Lebenben.

Krang.

Ihr werbet nicht - Ihr mußt fterben. Weislingen.

Ich muß?

Frang (außer fich).

Gift! Gift! Bon eurem Beibe. 3ch, ich! (Rennt bavon.)

Beislingen.

Marie, geh ihm nach. Er verzweifelt.

Marie (ab).

Beislingen.

Gift von meinem Weibe! Weh! Weh! 3ch uhl's. Marter und Tob.

Marie (inwendig).

Hulfe! Hulfe!

Beislingen (will aufftehen).

Gott! vermag ich das nicht?

Marie (fommt).

Er ift bin! Jum Saalfenster hinaus sturst er mutbend in ben Main hinunter.

Beislingen.

Ihm ist wohl. — Dein Bruder ist außer Gefahr. Die andern Bundeshaupter, vor allen Sedenborf, sind seine Freunde. Nitterlich Gefängniß werben sie ihm, auf sein Bort, gleich gewähren. Leb
wohl, Marie, geh und zieh ihn aus dem Kerfer.

Marie.

Senden mir Lersen. Ich will bei bir bleiben, armer Berlaffener!

Beislingen.

Wohl verlaffen und arm! Furchtbar bist du ein Racher, Gott! — Mein Weib!

Marie.

Entichlage bich biefer Gedauten. Rebre bein Gerg ju bem Barmbergigen.

Beidlingen.

Geh, liebe Seele, überlaß mich meinem Elend! Entfeslich! Auch beine Gegenwart, Marie! ber leste Troft, ift Qual.

Marie (vor sich).

Starte mich, Gott! Meine Seele erliegt unter ber feinigen.

## Beielingen.

Weh! weh! Sift von meinem Beibe! Rein Franz verführt burch die Abschruliche. Wie sie martet, horcht auf den Boten, det ihr die Nachricht brächte: er ist todt. Und du Marie — Marie, warm bist du gefommen? daß du jede schlafende Erinnerung meiner Sunden westest. Berlaf mich, daß ich sterbe.

#### Marie.

Laft mich bleiben. Du bift allein; bent, ich fep beine Warterin. Bergiß alles. Bergeffe bir Gott fo alles, wie ich bir alles vergeffer

# Beislingen.

Du Geele voll Liebe! bete für mich, bete für mich. Mein Berg ift verschloffen.

#### Marie.

Er wird sich beiner erbarmen. — Du bist matt. Weisltugen.

Ich sterbe, sterbe und tann nicht erfterben, und in bem fürchterlichen Streit bes Lebens und bes Lobs auden bie Qualen ber Kolle.

#### Marie (neben ihm mbent).

Erbarmer! erbarme bich feiner. Nur einen Blick beiner Liebe an fein herz, baf es fic zum Eroft bffice, und fein Geift hoffnung, Lebenshoffnung in ben Tod binüber bringe.

# Meunzehnter Auftritt.

#### Gefängnis.

Elifabeth. Lerfe. Caftellan.

Lerfe (jum Caftellan).

hier ist Brief und Siegel, hier die Muterschrift ber Bundeshäupter; sogleich foll Gog aus ber engern haft entlassen werden.

Castellan (ab).

Elifabeth.

Gott vergelt end die Leb und Trene, die ihr an meinem Herm gethan habt! Wo ist Marie?

#### Lerfe.

Beistingen ftirbt, vergiftet von seinem Deibe, Marie wartete sein als ich forteilte; num have ich unterwogs, daß auch Sidingen in Gefahr sep.—Die Fürsten werden ihm zu mächtig, man fagt, er sep eingeschlossen und belagert.

Elisabeth.

Es ift mohl ein Gerudt; lagt Gigen nichts merten.

Lerfe.

Wie fteht's um ihn?

Elifabeth.

Ich fürchtete, er wurde deine Rudfunft nicht erleben; die Sand bes herren liegt fcmer auf ihm, und Georg ift tobt.

Lerfe.

Georg! Der Gute!

Elifabetb.

Als die Nichtswurdigen Miltenberg verbrannten, sandte sein Herr ihn ab, dort Einhalt zu thun, da fiel ein Trupp der Bundischen auf sie los. — Georg! — Dhatten sie sich alle gehalten wie er! Ja, wenn sie alle das gute Gewissen gehabt hatten! Viele wurden erstochen, und Georg mit.

Lerfe.

Beiß es Gog?

Elifabeth.

Wir verbargen's ihm. Er fragt mich zehnmal bes Tags und schickt mich zehnmal zu forschen was Georg macht; ich fürchte seinem herzen ben lesten Stoß zu geben. Ach, fomm! baß wir ihn wieder in's Freie führen. — Wie sehnlich war sein Wunsch, nur in's Gartchen bes Castellans, auf ber Mauer hinaus zu treten.

(Beibe ab.)

# 3mangigfter Auftritt.

Rieiner Garten auf der Mauer. Durch und über Die Zinnen weite Ausficht in's Land. An der Seite ein Churm.

Bog. Elifabeth. Lerfe. Caftellan.

# . Ø8\$.

Allmächtiger Gott! wie wohlthatig ist bein Simmel, wie frei! Die Baume nabren fich in beiner Luft

Luft und alle Welt ift voll Werben und Gebeihen. Lebt wohl, meine Lieben! meine Burgeln find abgehauen, meine Kraft fintt nach bem Grabe.

## Elifabeth.

Darf ich Lerfen nach beinem Sohn in's Alofter schicken? daß bu ihn noch einmal siehst und fegnest. Gob.

Laß ihn, er ist heiltger als ich, er braucht meinen Segen nicht; an unserm Hochzeittage, Elisabeth, ahndete mir's nicht, daß ich so sterben wurde. Meinalter Bater segnete uns, und eine Nachsommenschaft von eblen tapfern Sohnen quoll aus seinem Gebet. Du hast ihn nicht erhört, und ich bin der Lehte. Lerse, dein Angesicht freut mich in der Stunde des Todes mehr als im muthigsten Gesecht; damals sührte mein Geist den eurigen; jeht haltst du mich aufrecht. Mach, daß ich Georgen noch einmal sehe, mich an seinem Blick wärme! — Ihr seht zur Erden und weint? Er ist todt! Georg ist todt! Stirb Gog! du hast dich selbst überlebt, die Edlen überlebt. Wie starb er? Ach, sie singen ihn unter den Mordebrennern und er ist bingerichtet.

## Elifabetb.

Rein, er wurde bei Miltenberg erstochen, er wehrte fich wie ein Lowe um feine Freiheit.

#### GòB.

Gott fep Dant! Er war der beste Junge unter der Sonne und tapfer. Lose meine Seele nun! Ich lasse bich in einer verberbten Welt. Lerse verlaß

fie nicht. Schließt eure herzen forgfältiger als enre Thore, es kommen die Zeiten des Betrugs, ihm ist Freiheit gegeben. Die Nichtswürdigen werden regieren mit List, und der Edle wird in ihre Nethe fallen. Segnet Marien und ihren Gemahl, moge er nicht fo tief sinten, als er hoch gestiegen ist. — Selbiz farb, und der gute Kaiser und mein Georg. Gebt mir einen Trunt Wasser! Himmlische Luft! Freisheit! Freiheit!

(Er ffirbt.)

"Elifabeth.

"Rur' broben bei bir; bie Belt ift ein Gefängnif.
Lerfe.

Goler Mann! edler Mann! Behe bem Jabr: hundert, bas bich von fich ftieß! Bebe ber Nach: Tommenschaft, die bich verfennt.

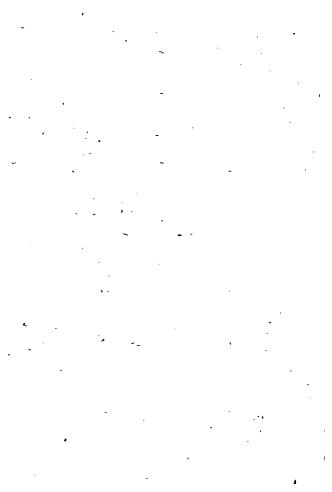

UNIVERSITY OF OF OXFORD

